

1. 20 1



# THE LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DAVIS

GIFT OF

PROFESSOR GEORGE P. ADAMS



Johann Gottfried von Berder's

# Werfe.

Sur

Philosophie und Geschichte.

Erfter Theil.

Wien, mit Grund's chen Schriften. 1813.

LIBRARY
UNIVE SITY OF CALIFORNIA
BAYIS

# Die Vorwelt.

Herausgegeben durch

Johann von Muller.

Diamed by Google

## Vorrebe ju Perfepolis.

Eroffnung des hiftorifden Theils der Schriften des verewigten Berfaffers treten mir nicht in afademische Conferengen über die Ers orterung der genauen Wahrheit einzelner Thatfachen; und nicht an einen Schrant, der Die mubfamen Sammlungen und fchweren Unterfu. dungen gelehrten Gleißes enthalt: Wir find an ber Pforte eines Tempels der verblichenen Jahr. taufende und Jahrhunderte, beren Geschlechter an Saulen, ungerftorbarer als Thilminar, Schils de aufgehangt, welche die Summe ihres Stres bens, Thuns und Leidens enthalten. In Dies fen Sallen wandelt Berder, der Geber, ers offnend den verborgenen Ginn por einer Menge, bie, gleich dem Rammerer ber Roniginn Randace, perwundernd lieft und mehrmals lieft und nicht faßt, von wem die Schrift fpricht : Man

glaubt, von Staaten, die nicht mehr sind, für eiteler Muhe gleich eiteln Ruhm: und von uns zeugen die Taseln, von dem Menschen, wie er war, ift, und wird. Hier ist weniger Erzäh-lung als Deutung; darstellende Auslegung ists: der Prophet faßt, schaut und zeigt. Wer Augen hat zu sehen, wer Ohren hat zu hören, der kome me zu sinden Weisheit, Kraft und mannigfaltigen Trost.

Ueber dem ersten Theil Dunkel und Stille. Aus Trummern, Grabern, redet in unarticulireten Tonen (wie man sich die aus dem Geisters reich denkt) eine unbekannte Borwelt zu uns herab. Es gehen, in vielen Verwandlungen, die Gottheiten Indostans, es gehen, mit huns dert Nationen umgeben, die pishdadischen Alts väter, Fran's Monarchen mit geheimnisvollen Gestalten vorüber. Wie bei ungewissem Schein halberleuchteter Mitternacht, vom Schauer des Alterthums ergriffen, verfolgt, mit unbefriedigter Reugier, der Leser den wunderbar seierlichen Zug.

Die stumme Steinsprache unterbricht im zweiten Theil der erfte Laut menschlicher Bruft. Woher die Sprache? Man tritt in Verbindung, ber Seelen ju Geelen; bas Band ift gefunden, das Leben der Gefellichaft erfüllet die Welt. Bei bem Gewühl der fich verbreitenden Geschlechter der Menschen, dem gabllos mannig: faltigen Dichten, Trachten und Glud der Dil. lionen Bater und Bruber, dem unerschöpflichen Reichthum ber Gedanten , bes Beginnens, ber Schickfale, wer wagt aufzufteben, um ben Plan gu geigen , ben Raben von Gottes unfichtbarem Thron allumfaffend bis auf das Leben des Wurms ! Bedente, Sterblicher, Sithons Befchict, und freue bich Aurorens: alles altert, ergreifet, fintt ; alles erneuert mit unverftegbag rer Rraft die Ratur : fo bag allezeit alles ift, wir aber fur die Heberficht zu furglebend find. Dier hilft bes Ewigen uns eingedrucktes Gis gill: die Rraft ber Bergegenwartigung beffen mas mar, und Blide in die Bufunft. Ginige Mathematit und Phyfit hat in unubertreflicher Bolltommenheit die Ratur auch Thieren geges ben : Jahrtaufende binauf Dibemfbid'en feben; im beiligen Saal der Ronigsburg den Bolfern Bran's Ordnung und Recht fpendend; über una fere Beit Livius boren, fterben lernen von Leo:

nidas und Bolfsbefreiung bon Tell, das, Menfcben! fann nur der Menfch. Much eine Philosophie der Geschichte ift, wenn allgutubn, ein doch edler Rlug, worin wir Berder'n im britten Theil gern folgen. 2118 Jungling that er ihn; wie oft im Alpgeburg der muthige Abler die junge Rraft am lieb. ften um die erhabenften Sipfel verfucht. 21s in machsenden Jahren gereifte Weisheit ihn gum Seber der Zeiten und Bolfer ertobr, und der Muth, je fefter defto bescheidener ward, fprach er hieruber Ideen aus. Was die Welt, mas die Erde und alle ihre Bewohner, mas ande. ren und uns felbft wir find, und welche Lehre jeder verschwundene Staat binterlif, mird boch und rein, wie fich fein Beift erhob, bier ges geigt. Alsbann bes Reifens durch bie langen Menschenalter mude, und nicht gleichgultige Bufchauer der immer neu drohenden Unfals le, laft uns, der Unfterblichfeit voll, Palingenefie munfchend, auch ohne gurcht neuer Wanderungen, im Land der Seelen Rube fuchen; es ift das Baterland; Bofung der Rathfel follen wir dort finden.

Des Tempels Salle faben wir; gebeutet, ber Bergangenheit Safeln; von ber Butunft murde Etwas durch den flor erblicht: diamantne Rlammern, in bes unerbittlichen Stor taufendfach verfteinernde Baffer getaucht, erlaubten nicht, den Rlor gu lichten. Uns, in die einfame Celle den Geber begleitend, entgudt der Unblick vieler einzelnen Bildniffe an Wort und That großer Danner, auf zwei Seiten, eine ber Sumanitat, die andere der Mdraftea ge. weibt, auch gerftreut einige, glangen fie, moble getroffen, von Dofes bis Leffing, die ruhmmurs Digen Weifen. Ihnen wollen wir ibn felbft ans fcbliegen, den die Botter genommen, den une fterblichen Lehrer und Freund. Gerber's Beben wie er gegen die Widrigleiten des Gluts fes, manche Digverftandniffe, manchen perftime menden Ginfluß der Menschen mit inmohnender Rraft fich durchgekampft, wie reichlich eine bos. be umfaffende Idee, worüber er die Welt vergaß, ibn oft belohnt, wie er in der That mar, und die Summe der Mube aller feiner Sage und die Frucht feiner fconften Stunden, diefe Darftellung mird fcbließen. Bollendet ift, o

Deutschland, beiner Vortreslichen einer; fürchte die Nachwelt; gieb nicht auch seinen Kranz den Knaben zum Spiel.

Wir haben über Diefen erften Band funf Bemerkungen bengufugen.

I. Die (unvollendeten) Briefe über Perfes polis liefern uber ben Urfprung biefes Alterthums mehr die Geschichte feiner Borftellungen als ein feftes Refultat. In bem undurchbring. lichen Duntel, Das wenig fichere Schritte etlaubt, mochten auch Irrwifche taufchen. Die erfte Burg, das Saus des Perferreichs, die Wohnung des gottabnlichen Ronigs, erhob, noch nicht fo prachtig, auf dem Relfen, der bagu ere Schaffen Schien, mabricheinlich Dibemibjo. 2115 burch Bohat die Perfer- Berrichaft, Freiheit und Rube auf lange Beit verloren, als die burch Feribun bergeftellte Dynaftie nach einigen bunbert Jahren in dem Ungluck nordischer Rriege und innerer Unruben untergieng, und die erften Rajaniden lang eine mehr militarifche als riche terliche Berrichaft meift auf der Rordgrange führten, mag, wie die Sitten fo die Burg vertaffen, verfallen , verwildert fenn. Buftasp (ber

Cobn Suftalp's nach unfern Buchern), ba er in großem Rrieden und Reichthum, vom feindfelis gen Zuran gefürchtet, von feinem Gran boch. verehrt, nach ber Borgeit erneuerten Gitten und Rechten , lang regierte, mag mit aller gottlichen und menschlichen Dronung auch die Burg, ih. ren Mittelpunkt, größer und prachtvoller bere geftellt baben. Bon ibm, dem großten Darius, und von feinem Befchlecht, halte ich dafur, daß der zweite Bau bertommt. Es ift fchwer, von bem balb nomadischen Leben ber friegerischen unftaten Parther in einer fremden, taum recht geborchenden, der eigentlichen Perferproving, Dies fen anigmatifchen Riefenbau gu vermuthen. Die Saffaniden, welche das große Rationaldenfmal ber alten Reichsordnung von Alexanders Brand reinigen, verebren, gieren, benugen und nache bilden mochten, find nicht feine Urheber; es ift Diefes Unternehmens feine Meldung in ihren siemlich befannten Geschichten.

2. Die Art und Kunft diefer finnvoll zus fammengefesten Wunderfiguren ift mit den Bils dern der letten Schriftsteller des hebraifchen Bolts wie Ure und Abschrift übereinstimmend,

(welches Berder fcon jeigt): Diefe, ungleich älteren, fchlagen alle Doglichkeit faffanibifchen Ursprungs nieder. Schon in ber atten Burg der pifhadadifchen Konige mar, wenn man Das niel acht glaubt; der Alte ber Sage auf bem fammenden Thron, das Beer der bienenden Beifter , die Benien der Rationen , die Thiere ber Berrichaft. Wenn fpater, im Schreden por bem unfinnigen Antiochus, ein Weifer pon Juda ftartende Gefichter auf Daniels Ramen gedichtet, aus Perfien in bas Band feiner Bas ter gefandt, immer mandelte diefer doch unter den geheimnifreichen Figuren. Das Buch giebt Beugniß dem Stein , der Stein fpricht die Bes fichter. Es ift bochft merkwurdig, die verfchies bentliche Manier agyptischer , fprischer , baby-Ionifcher und perfischer Bildnerei aus bem allein gleichzeitigen Schriften ber Chraer und aus ben Erummern auf einmal zu vernehmen. Wie viel wird noch der Drient lehren, wenn einmal, fchamroth über die Storung der europaifchen Cultur, die unerfattliche Bertichfucht ihre Waffon und unfern Forfchungsgeift auf Alexanders

Fußtapfen in die verwahrloseten Lander gegen der Sonne Aufgang tragt!

3. Aber boch über die verfallene Burg er: hebt Berder fich ju dem Beift, welchen Som, der unbekannte Wahrhafte, und Buftasps Bebulfe, der weife Berdufbt, in die Religion ber Perfer gelegt; eine im Wefen reine, in der Musbildung mit Aufmertfamteit Andacht und Menfche lichkeit erfullende, dem Land angemeffene, den Bes durfniffen entfprechende Religion. Wahrscheinlich genug zeigt er, daß die erhabenfte Stelle des große ten Evangeliums ein Befang Diefer Perfer fenn mochte. Gleichwie Mofes ber Geschichte feines Bolts den Befang der Urvater von der Bilbung gegenwartiger Rorm der Ratur vorgefest, fo batte Johannes die Geschichte einer moralischen Wieders geburt mit einem hoben Liede der perfifchen Propheten begonnen. Der Urftoff ift von Unfang berfel be; die Form Beiten und Lagen gemäß; unter feiner Gulle mißtenne ben Bruder im Menschen; was Regel giebt und ftartend erhebt, ift von Gott in jedem Glauben.

- 4. 3wei Ueberfenungen haben wir beigefügt, welche die Zeiten des alten Stifters Der Burgnach Ferdufi's vortreflichem Ronigsgedicht und Mirchond's gelehrtefter Gefdichte Perfiens barftellen. Dochte ihre Mufnahme' den portrefe lichen Mann, welcher ben gangen Ferduft beutsch dollmetscht , ju Bollendung ermuntern! Unfre Freunde (der eine durch ju fruben Sod der andere durch perfohnliche Berhaltnife ber Arbeit ertriffen) haben Benauigleit, feine Bier, baben Berbers und unfere Befriedigung, und nicht fo die des großen Publitums gefucht, melchem fie nicht vorhatten, diefes fo vorzulegen. Fers duft ift Beile fur Beile gegeben, deutscher Rhpthe mus nicht bezwecht worden. Heber die Zeiten und Geschichten der Piffdadier und Rajaniden ift unfer Berfuch nicht, wie wir gehofft, vor dem Abdrud diefes Buchs vollendet worden.
- 5. Der Mann vor dem Altar auf der Titelvignette S.1. ist nach einem durch Ries buhr (welcher Rame unter den Reisenden! des Mannes der nichts fagt, was er nicht sah, und was er sah, sah wie es ist,) Here der 'n mitgetheilten Abdruck eines persis

fchen Sigills, welches in dem Ronigl. Rabinete ju Ropenhagen liegt , und icon in der Reifes beschreibung (Tb. II. Zafel 20.) abgebildet ift. Beide übrige Bignetten Seite 53. und G. 360. geboren der Gute des veremigten Ethel, der fie fur das Cabinet in Wien erwarb; "eine," fcbreibt er am 20 April 1798, sift von einem Eplinder aus Magnetstein, Die, Die zweite von einem weißlichen Chalcedonier gezogen." Es fan, den fich endlich febr viele Beichnungen nach Pas ften , welche der berühmte Robler , der fcon fo viel that, fo edel vielen half, und welcher Aufschluffe erwarten latt, welche über alle diefe Alterthumer neues Licht verbreiten muffen, dem feligen Berder aus Petersburg mitgetheilt hatte. Die meiften Abdrude maren nach jenen uralten Eplinder , nicht aus Magnetffein , fondern von Samatit, ohne Rad, aus freier Sand und meift vorzüglich fcon, vermuthlich ju Amuleten, gearbeitet; wohl ju unterscheiden von fpateren, meift fchlechteren , jum Theil aus Chalcedonier , mit dem Rade getriebenen und von agpptifchen Rafern mit (neuerer) perfifcher Schrift. Gine Angabl Diefer Zeichnungen haben wir unter R. V.

denjenigen gur Betrachtung vorlegen wollen, welchen der Unlag fehlen mag, diese Urt und Runft aus größeren Werken anschaulich kennen zu lernen.

-Berlin , den 7. Sept. 1805.

Johann von Muller.

### Erftes Stud Sweites Stud II. Persepolis III. Persepolitanische Briefe 100 Un Diebubr - Enchsen - Denne . - Stiegliß 148 - Meyer . - 165 - Beeren . 177 - Cichhorn - 186 - Wahl . . 191 - Klenfer 205 - Gatterer 230 - Tiebemann 218 - Müller

- ebendenfelben

|       | - Boro   | after    | ***          | V     |         | 1         | 2       | 77  |
|-------|----------|----------|--------------|-------|---------|-----------|---------|-----|
| -     | - Som    |          | •            | •     | • 14    |           | - 2     | 90  |
| IV. I | shemshid | паф      | ben (        | Sage  | n der   | Morg      | enländ  | er. |
|       | 1. Dihen | nshjd 1  | nady !       | Ubu'l | Raffer  | n Mun     | (ur     | •   |
|       | el F     | erdust's | <b>6 6 5</b> | ah N  | ameh    | • -       | S. 3    | 02  |
|       | 2. Dibet | nshjb    | nach         | Me    | hamm    | ed S      | hn      |     |
|       | 'Sha     | wend (   | Shae         | 50hn9 | Machm   | ud el W   | dir=    | 146 |
|       | . con    |          | •            | •     | 01000 0 | P A41 40  | 3       | 21  |
| V. P  | oben per | fepolit  | anisch       | er F  | guren   | in 5      | Rupferi | ta= |
| f     | eln.     | 9        | 9            | Α,    | •       | Guart . I |         | -   |

İ.

# Die Denkmale der Borwelt.



Berders Werfe j. Philof. u. Bejd. I.

# Denkmale ber Worwelt.

Erftes und zweytes Stuck.

(Berftreute Blatter, 4. Sammlung. 1792.)

1, 1

gass as 1000 - 100 a - 4 - 4

### Erftes Stud.

enn Pope fein Gebicht bom Menfchen mit ber Babrheit anfangt, bag in unferm umgrangten Leben uns wenig mehr nachgelaffen fei, als ,,umberzufeben und zu fterben ; " fo meint er mit diefem 11-m berfcauen wohl etwas mehr, als ein blofes Un ftaunen ber Dinge, bas manche Thiere mit uns gemein haben wurden. Berwunderung ift bas erfte Rind ber Rengierbe; fie muß aber auch eine Mitter ber Un= Ein-Reifender, ber von feiner terfuchung werben. Ballfahrt unter Trummern und Denkmalen nichts als die Babrheit jurudbrachte, "daß; alles eitel fei," und ber feine gewonnene Gleichgultigkeit mit bem Ramen ber Rube eines Beifen beehrte, batte bamit nicht viel gewonnen, fondern vielleicht an feiner ebemaligen Birtfamfeit in einem eingefdrankteren Rreife verlobren. Schwermuthig auf ben Trummern ber Borwelt gu figen, mag eine malerifche Stellung fenn; fie ift aber weber genügfam noch nuglich.

Auf mehrere Weise hat fich also ber menschliche Berftand sorgsamer beschäftigt, wenn er sowohl bie

Trummern alter Revolutionen im innern Sau unferer Erde, als über berfelben die fast allenthalben gerfreuten Denkmale ber Borwelt bemerkte. Dort bat es an Sypothefen nicht gefehlt, viele diefer Erfcheinungen ju einem Guftem ju ordnen, und baburch bie Entstehung unfere Erdtorpers ju ertlaren; bier ift man noch auf dem behutfamern Wege, einzelne Facta ju fammelm, andre ju erklaren, und nur wenige fubne Beifter haben fich bieber an eine allgemeine Muflofung gewaget. Wer wollte biefe auch jeto icon magen ? ba fo viele Denkmaler noch unentziffert, andre faum angezeigt ober mangelhaft befdrieben find, andre, vielleicht nothwendige Zwischenglieder, uns noch gang fehlen. Die Entbedungen ruden inbeß gewaltig fort, und ber Erdafte wird gezwungen, an ihnen Theil gu nehmen. Ja , was nach ichagbarer ift , ber Entbefungegeift unferer Beit gewinnet offenbar an Gicherbeit , an unpartheilicher Darftellung, an gelehrter Genauigfeit, an jufammenftellenber Babrbeit : benn bie Jahrhunderte unwiffender Monche, ober taufdenber Betehrungsgeifter find beinahe vorüber. Gin Reifens ber geht auf ber Gpur bes andern, einer berichtigt, einer icheuet ben anbern ; und wenn, wie es ju erwarten ftebt, auch manche gebeime Berichte, bie einft eine eigennütige Politit verbarg, werben gemein gemacht werden : fo wird bie Befdichte ber uber= irdifden Denemale in biefelbe Combination treten, in welche feit einigen Jahrzehenden bie Be-Schichte ber unterirbifden Bormelt bereits febr ruftig getreten ift, ohne Zweifel mit mancherlei neuen Refultaten. Je langfamer mir babei mit Sprothefen

furd Gange gu Berke gehn : befto vefter wird bas Be-

Es werden also auch mir, einem Mitwanderer auf unfrer Trummervollen Erbe, einige Unmerkungen erlaubt fein, die entweder die Gedanken anderer leiten, oder von ihnen verbeffert werden mogen.

1. Buforberft, buntt mich, muffe man bie bebraifden Sagen über bie Urwelt ber gefammten Auslegung aller alten und alteften Bolferbenemale nicht jum Grunbe legen, fonbern fie blos fur bas, mas fie find, fur Nachrichten eines Birtenvolks ber Gegenben annehmen, in welchen es lebte. Go wenig bem Geologen bie feche Sage ber Schopfung einen Aufschluß jum Bau ber Erbe geben werben: fo menig konnen wohl bie an fich ichagbaren Familiennachrichten biefes Bolts etwas Genugthuendes fur alle Erdvolter gewahren. Die Genealogie ber Gobne Moabs fcheint nichts als eine Canbcharte ber Gegenben ju fenn, bie ber Sammler biefer Dadrichten fannte, in einer Projektion entworfen, wie er fie anfah und mit bem Stammvater feines Bolks nach Charakteren, Die er uns nicht angiebt, in Berbindung brachte. Go find auch fpaterbin bie rings um Palaftina mobnenben Bolfer mit Bebraern blos nach Befchlechte = Berhaltniffen in Berbindung gebracht und mit Ehre ober Schande bezeichnet. Dem Foricher allgemeiner Dentmale ber Bormelt ift bie Privatbeziehung eber binberlich, als nuglich; fie fann ibn weit verführen, und am Enbe gewann er aus ihr boch wenig mehr, als bebraifche Ramen. Dun ift aber aus allen Belttheis

len befannt, daß Bolfer feiten ober fait me fich feleft fo nennen, wie fie von Mudwartigen genannt werben; geschweige baf alle Bolfer ber Erbe an Ramen, Die ihnen ein abgefchloffenes Bolt in einer Bermandtfchaftstabelle gab , kenntlich fenn follten. Bas ;. 23. gewinnt Bruce babei , bag er feine funftreichen Trogloditen Rufchiten nennt, als baf er uns ben Pfad feiner Spoothefe unficher macht, und unfern Gefichtefreis unangenehm verenget? Eben fo mobl batte er fie Rainiten oder Rabylen nennen fonnen , und batte ihnen bamit noch eine bobere Abkunft gegeben. Co vergeffe man bei allen Denkmalen bie fogenannte Guntfluth; mogen fie vor berfelben, ober gar, wie bie Bebuinen von ben Ppramiden fagen, por Abams Ochopfung gebauet fenn; wenn bem Korfcher bierüber nicht andere Merkmale Zweifel ober Aufschluß geben, fo barf ibn biefe Chronologie meder beruhigen, noch gegen andere Sacta ju einer gewaltsamen Sppothefe verleiten. Moch weniger barf er fich babei auf Die fpatere Ungabe und fogenannte Tradition unwiffender Araber und anderer Mahomebaner verlaffen, ba es bekannt ift, aus wie truben Quellen ihre gange Tradition gefloffen fei, in welcher Umwiffenbeit fie folde annahmen und mit taufend Bermirrungen vermehrten. Benn fie ibm bier alfo bas Grab Abams und ber Eva, bort Siobs und Abele zeigen : fo baben diefe Beugniffe eben fo wenig urfundlichen Werth, als wenn fie ihm bie Grengen bes ebemabligen Parabiefes wiefen. Chon ber uralte Gammler ber bebraifden Radrichten nabm biefe nur aus einer Erabition auf', und feste fein Eben an eine Quelle von

vier Strömen, die auf unserer Erde nirgend aus einem und demfelben Quell entspringen. Ein anderes ists mit Denkmalen, die durch alte schriftliche Zeug-nisse genau bestimmt sind, oder an denen sich die mündliche Tradition nach gegebenen Umständen der Geschichte wahrscheinlich hat erhalten mögen. Gonst ist in den Sagen Morgenkandes über die Errichtung ihrer Denkmale dem Namen Salomons so wenig zu trauen, als in andern Gegenden dem Namen Alexpanders oder Julius Casars.

2. Dielmehr rebe jebes Denemal für fich, und erflare fich felbft, wo mealid. auf feiner Stelle, obne baf wir irgend aus ein: ner Lieblingsgegend bie Erffarung bolen. man g. B. in Gibirien ober ber Mungalei bie robeften Unfange ber Bieroglophenschrift in Menichen = und . -Thierfiguren ober andern Beichen, auf Felfen gegraben und mit rother Farbe bezeichnet, antrifft; mas fcbließet man naturlicher, als bag auch bier einmal ein Bolt ben Berfuch machte, ben faft alle fogenannte Bilben in-jeder Beltgegend gemacht haben, und ben taglich jedes Rind macht, wenn es finnliche Figuren rob entwirft und mit folden irgend ein Unbenfen bezeichnet. Unmerfenswerth find bergleichen Riquren, nicht aber muntberbar: vielmehr mußte man fich wundern, bag folde nicht viel baufiger auf ber Erbe vorkommen, wenn auch biervon nicht bie Urfade am Sage lage. Da namfich in ben meiften Gegenden ber alten Belt bie Cultur ber Runite febr alt ift, fo find bergleichen Rindbeiteversuche langft untergegangen, und baben fich eben nur in benen vom Dittelpunct ber Cultur entfernten Gegenden, in Nordaflen, Amerika, vielleicht im innern Afrika und auf den
Infeln erhalten. Wärden sie einst zusammengebracht:
so wurde man auch an ihnen allgemein jene Perioden
des Fortganges menschlicher Geschicklichkeit und Ubung
seben, die man im Besondern bei jeder Kunst, z. B.
bei der Sinesischen Schrift, bei den hieroglophen der
Aegypter, ja nach einer vergleichenden Zusammenhaltung verschiedener dieser nordasiatischen Figuren selbst
an ihnen beutlich wahrnimmt. a) Auf undenkliche
Zeiten vor unster Geschichte ergiebt sich aus solchen Versuchen kein Schluß: denn wie leicht war der Versuch zu
machen, und mit wie vielen gebildeten Völkern ist diese.
Nordstrecke Assens von jeher in Verbindung gewesen!

Wenn im vordern Usien bagegen Alles so verwüstet ift, bag man, außer ben Trummern von Balbeck und Palmyra, die ihre Wüste schütze, in Sprien, Palästina, Mesopotamien, Uffprien und Chalda von ben alten Wundern der Welt und ihren Hauptstädten sogar wenige oder keine Reste antrift: b) so erklärt sich dies abermals leider aus der bekannten

a) Strahlenberg, tah. 16. 15. 14. 4.

b) Als ein fehr brauchbares Register ber Denkmale des Alterthums auf der gesammten Erde können D bers lin s ordis antiqui monumentis suis illustrati primae literae. Argent. 1790. dienen. Meiner Bes schreibung alter Denkmale, Nurnb. 1786. erstrecket sich nach S. 12. nur auf diejenigen, "deren Urgeber ganzlich unbekannt sind, und die alle auf das Dassenn größerer und gebildeterer Volker schließen lassen, als man bei der Entdeckung der neuen Welt in großer Entsernung von diesen Monumenten antras.

Befdichte biefer Bolfer, aus ben Materialien, von denen ibre Stadte und Denkmale aufgeführt maren, endlich aus ber Beranberung bes Bobens und bes Rlima biefer Gegenden felbft. Ein fteinerner Boggenfit bei Urabus, Tobtengrufte in Folfen, Refte von Bafferleitungen in der Bufte, überbliebene Saufen von gebrannten, jum Theil mit Buchftaben bezeichneten, Steinen an Orten, wo einft bie großefte Pracht ber Belt blubte, find gleichfam bas Dindefte, das man erwarten fann ; von welchem Mindeften man alfo auch um fo mehr Gebrauch machen follte. Bo irgend es moglich mare, follte fein beschriebener Stein diefer Begenden übergangen, ja nirgends auf ber Erbe ein unverftandenes Ulphabet geringe gefdat werben; es fann mit anbern jusammengehalten, es tann einft verftanben merben. Lobensmurbig ift alfo Die Mube, Die 1. B. Diebubr fich ben feiner Dachzeichnung ber Inschriften ju Perfevolis, in Arabien und bem Theil Megnptens gab, ben er bereifete. Batte Bruce ben ben viel mehreren Sproglophen, bie er fab, biefe Dube verfolgen tonnen : fo waren wir fcon weiter, ba er felbft nur bie Gumme aller auf imenbundert und einige gablet. Geste man biefe Dube bann einft ben ben Denkmalen im innern, im fubund bftlichen Ufrita, auf Ceplon, in Indien, im westlichen Morbamerita und mo fich fonft Charactere finben, fort, und machte Europa gur Dieberlage berfelben, fo murbe man menigftens bie und ba fie an einander reiben fonnen, und fich nicht blos an bem dunkeln Ramen unbekannter Charaftere begnugen burfen. Gin fprechenbes Denkmal fam uns einft als ein

Rapitel ber Genefis, als eine Stimme ber Borwelt, gelten.

- 3. Der Ertiarung ber Dentmaler ift. nicht vortheilhaft, wenn man bie Bolfer, unter benen fie errichtet morben, abgetrennt, und gleichfam fo ifolirt betrachtet, als ob feine mehr auf ber Erbe gewefen maren. Die gezwungene Borausfegung, die uns hieruber anklebt, entfpringet theils' aus ben wenigen nachrichten, bie wir vom Bufammenhange und Sandel ber alten Welt haben; noch mehr aber aus ber gedruckten Borftellung, Die uns ber Ruftand Europa's mabrend feiner barbarifchen Jahrhunderte eingepräget bat. Gludlicherweife aber war biefer Buftand nur ein trauriger Zwifdenakt in ber Geschichte, ber boch auch bamals bas große Berfebr ber Bolfer in Uffen, Ufrifa und Europa nicht gang aufhob c), am wenigstens aber altern Beiten jum Rachtheil gereichen barf. Unfere Benefis, felbit in ihrem eingeschränkten Patriarden = Rreife ; verratb einen Buftand ber Belt, in welchem nothwendig viel Gemeinschaft ber Bolfer unter einander , Gewerbe , Runfte , felbft Wiffenschaften und Lurus waren d); und boch lag es ja am wenigsten in ber Lebensart berumgiebender Sirten, Dinge biefer Urt aufzuzeichnen. Da nun die Beschichte ber Briechen fo jung
  - c) Sprengels Gefch. der geogr. Entdedungen, Beeren, Anderson, Bruce, Roberts son u. f.
  - d) Gatterers furger Begrif ber Weltgesch. Th. 1. S. 31. f. hat bavon ein furges Bilb gegeben.

und entfernt ift, warum wollten wir nicht noch ges genwärtige Thatfachen als Beugen gelten laffen , gegen welche fich boch überhaupt ein auswartiger , fpater Gefchichtschreiber, wie ein ichwagenber Sauch verlieret ? Ronnte Perfepolis, tonnten bie Braber ber Konige in feiner Dabe, fonnten bie-Inbischen Tempel in Blura, auf Galfetta, Elephante, Ceplon, endlich alle berühmten Alterthumer bes Dber-Megnptens, bis tief in die Bufte und Abeffinien bin= ein, ohne Runfte und Lurus gebauet merben ? Gebr erfreulich mar es mir alfo, ba ich von einem philosophifchen, die Geschichte weitumfaffenden Denker allen feinen Mitforschern die Wahrheit laut jugerufen fand : 'e) "das Menschengeschlecht ift nur Gins. "bat in allen Beitaltern in einander gewirkt, und "wird und foll in einander wirken." Denn fo ichwer es wird ben Behandlung ber Beschichte und ihrer Denfmale bies jeden Augenblick fichtbar ju machen : fo ift es boch ber Reim bes gangen lebenbigen Das menfchli= Rorpers unfrer Gefdicte. de Gefchlecht ift ein Ganges, feit feiner Entftebung bat es angefangen fich ju organifiren, und foll biefe Organisation vollenben.

Den Denkmalen bes Alterthums wird alfo ein großer Aufschluß, wenn man auf die Wege des Bölker-Bereins und Bölker-Berkehrs merket. - Biele Denkmale liegen offenbar felbst auf dem Wege diefer Gemeinschaft und sind mahrschein-lich durch ihn entstanden. Go die Alterthumer an

e) Schlopers Weltgeschichte Eb. 1, 25. bin und wieder.

ber Rufte bes bitlichen Ufrita; fo vielleicht jene ans bre an ber westlichen Rufte ber Inbifden Salbinfel. Go mars mit Babylon , Damaskus , Palmyra , Tyrus : mit einigen Reften bes norblichen Affens fweint es nicht anders, und ich halte g. B. die Stadt Dabfcar, über beren fonderbaren Urfprung von ben wilben Mabicharen fo manche Bermunberung geaußert worden f), fur nichts als einen Sandelsort, eine Dieberlage ber Perfer auf elnem allgemein bekannten Bege bes Welthanbels. Wenn fich, wie ich taum zweifle, Inschriften bafelbft finden, fo werben biefe ein Deb= reres erklaren. Edgen indeß auch manche Denkmale nicht unmittelbar auf bem Sanbelswege ber Bolfer; fegen fie Reichthum, Sanbel, mithin Gemeinschaft ber Nationen felbft Nachahmung in Runften voraus, und die Befdichte gabe fein Licht barüber, fo muffen uns Gagen ftatt ber Wefchichte gelten , und ba , buntt mich, konnte boch bie alte Megnytische, Perfifche, Indifche Fabel, wenn fie von fo bunbigen Beugen, ben Denemalern felbft, unterftutt wird, uns immer ftatt eines Somers jener nationen bienen. Ueberhaupt icheinet Uffen von jeber ein vielbelebter Korper gemefen zu fenn ; und noch jeto ifts bie Dutter und bas Grab alles Belthanbels.

f) S. Bufdings Magazin Th. 5. S. 533. Schon Fifch er, einer ber verdienteften Manner um die nordoftliche Geschichte muthmaßete den Perfischen Ursprung dieser Stadt; meine Sppothese ift aber nicht völlig die seine. Gefundene Inschriften wurs ben die beste Ausfunft geben.

4. Rur ber Buftanb einer jungen Belt fann und bie Pract=Denfmale bes boben Alterthums erflaren. Ihrer Beftimmung nach finds offenbar Tempel, Pallatte, Graber. Ben Tempeln weiß jebermann, mas bie Religion, (bamals gang eine Gache bes Staats) fur alle, bie ben Bau anordneten und vollführten, bebeutete. Die Konige waren Gotter ber Erbe, die Priefter ihre Bertzeuge ober Regierer. Das Bolt lebte fparfam, bedurfte im bortigen Simmelsftrich wenig; milben Gefeten unterworfen, biente es willig, unter ber Bucht ber Konige und Priefter. Den Gottern alfo einen Tempel, ben Konigen ein Saus ober ein Grabmal bauen, mar ibm Gins; fur fich lebte es gern in Butten, die feine Denkmale fenn follten. Gest man nun einen fo orbentlich eingerichteten Ruftand bes Reichs voraus, wie ihn g. B. bie Mauern Perfepolis in Figuren zeigen , und fugt eine Religion bingu, wie bie Religion ber Perfer ihrem Befen nach war, eine Religion, die nichts als Thatigfeit, Aderbau, Belebung ber Welt mit guten Fruchten anordnet; bentet man bann im erften jugendlichen Selbenalter ber Welt an jene gludlichen Eroberun= gen, von benen bie Perfifche Fabel rebet: fo werben uns eben auf Diefer Stelle, im Bergen Afiens, gwiichen Megypten und Indien, auf einer Unbobe, bie bem Bau ibre Marmorfelfen felbft anbot, und me fich Bergestraft, Boltsmenge, Berehrung gegen feinen Konig , als bas Bilb ber Gottheit , mit Runften anberer Eanber, wie in einen Mittelpunkt vereinigen sonnten , Denkmale , wie bie ju Porfepolis find , febr

begreifitch. Richt andere wars mit Indien und Megnp= ten, wo mabricheinfich, am meiften in Megypten, bie Runfte viel einheimischer waren. Die Gintheilung bes Bolfs in Caften; die ftrenge- Unterwerfung beffelben unter Gefete, Ordnungen und Priefter, feine Bestimmung ju einzelnen Gemerben , bie Genugfamfeit beffelben und fein milber Simmel unter einer mild = bespotischen Regierung, Die Lebensweise ber 2les appter endlich, ben benen alles von Solen ausging, und beren Runft vorzüglich darin bestand, biefe Bolen ju formen und ju bezeichnen, porliegende Felfen ju Gotterbilbern, Ophnnren und Obelisten gu bilben ; ein Bufammentreffen folcher Umftande in einem folden Zeitalter, machte allein bergleichen Denkmale möglich. Wir konnen und werden jest fo wenig Obelisten als Ppramiden bauen; felbft die Beit unferer großen gothischen Rirchen icheint in Europa geendet; unfer Rleiß, unfere Staatskunft wendet fich auf mebrere , fcnellere , oft auch nuglichere Gegenstände. Daß auf die Graber der Konige fo viel ge= wandt wurde, bezeugte vollends bie Jugend ber Welt. Dan erfreuete fich feines irbifchen Lebens, man wunschte Unfterblichkeit, und batte fich noch nicht getrauet, fich jenfeits des Grabes derfelben ju verfichern; man fuchte fie alfo im Grabe. Der Dann, bem ben einem turgen Leben die Welt ju Gebote fand, erbauete fich bie prachtigfte ewige Bobnung, in welche er als Leichnam, ber Cage nach oft mit vielen Chaten, aber auf einem verborgenen, nur ben Prieftern bekannten, Wege hineinschlupfte, und ba ewige Rube ober ein ewiges Leben im Grabe bonte. Alles dies athmet den Geist jugendlicher Beltzgeiten; Er mar der Riese, der diese Denkmale ersbaute.

5. Ben allen Denfmalen ber Borwelt muß man nicht nur zurud auf die Urfachen feben, die folde beforderten, fondern auch auf die Burtungen, die baburch beförbert murben: benn fein Runftwerk, febt tobt in ber Befdichte ber Menichbeit. Jebermann find bie neueren Sprothefen bekannt, burch bie man auf ein Urvoll ber Runfte und Erfindungen binaufzusteigen versucht bat; man bemubete fich um fie, feitdem man ben Raften Doah als vollig unbrauchbar anfab. Einen unvarthenischen Forfcher ber alteften Denkmale barf porjett noch feine folde Sppothefe fummern ; in ber Bufammenwirkung ber Bolker, in lauter Berfuchen zu ihrer Organisation liegt ibm bas erfte Urvolk; und er fieht in ber Rette ber Dinge nicht nur ju bem binauf, mas vorherging, fondern auch zu bem, mas baraus erfolgte. lem fallt ibm ba bie gleichsam gum zweitenmat geschaffene Ratur bes Menschen, b i. bie ungeheure Reigung ins Muge, mit ber febes biefer alteften Bolfer noch nach Jahrtaufenden an feinen Erbftrich , an feine Religion und politifche Gagungen gebunden ift. Rein Europaisches Band vermag bie Bolfer ju binden, wie j. B. die Indier an ihren Sanga, an ihre beiligen Derter und Pagoden gebunben find. Die Perfer maren mit ihren Reuertempeln weniger an ein Baterland geheftet, ba ber Dal-

Taft Didemidibs nur ein Beiligthum ibret Staatsverfaffung gemefen ju fenn icheinet. Und boch , wie febr bat auch bies Bolf eben in feinen Urgegenben auf manche jum Theil noch unerkannte Urt fortgewirket! Die Bolen und Tempel bes obern Megnptens find langft eine Bobnung /ber Machtpogel und Rauber; Die Birfung berfelben aber, ibre fogenannte Beisbeit, ibre Gebeimniffe, ibre Onmbole, wie weit umber ift fie verpflangt! in welche Formen ift fie metamorphofirt worden! Endlich bie armen Arnpten bes Jubifden Canbes, urfprungliche Bolen ber Troglobiten, nachmals Graber ber Konige und ber Reichen, ju wie manchem haben fie Unlag gegeben, was ohne fie fcwerlich auf fo vie-Ie Bolfer verbreitet mare! In biefen unterirdifchen Gruften mar eine Berfammlung ber Bater, ein Tobtenreich (School) voll ewigen Schattenlebens. Sier floffen Bache Belials: bier nagte ber Tod; bier in diefen Felfenkluften ward Muferftebung offenbaret. Bare, wie in Indien, im vordern Ufien ber Korper verbrannt worden: fo mare mabricheinlich bie 3bee ber Seelenwanderung auch bier entstanden ober fortgepflangt worden, und die Borfebung batte fich auf einer anbern Stelle ber Erbe einen Beburtsort troftreicher Soffnungen, beren bas bedruckte Menichengeichlecht bedurfte, ermablet. Go allenthalben. Reine Wirkung, die burch emige Denkmale ins Berg ber Menfchen gebaut werden fonnte, bat ihres 3mectes verfehlet. Laffet uns g. B. boren, wie ein armer Ifraelit nach einer 1200jährigen Verbannung fich nach ben nachten Geburgen, ben Grabern und Denkmalen feines uralten, von ihm nie gefehenen Bater-

Seufzer nach ben Denkmalen des beiligen Landes.

## Eine Elegie.

Saft bu vergeffen ber Deinen, die jammernd fcmachten in Feffeln ?

-Zion, vergiffest bu jener unschuldigen Schaar, Eines Restes ber Seerde, die sonft in ruhigen Tha-

Vor bir weidete; jest fremd, und entfernet von Dir.

Mimmft bu ben Frieden nicht an h), mit bem von jeglicher Seite

Sie bich grufen , wohin irgend ein Treiber fie trieb?

Ach den Gruß eines Sflaven, ber noch in ben Fef- , feln zu hoffen

Waget: es rinnen ihm Zahren nach Zahren hinab, (Wie der Thau vom Hermon in nachtlichen Tropfen hinabrollt;)

- g) Jehubah Sallevi hieß er, ber Ueberfeger ober Verfaffer bes Buchs Rosri. Er lebte im zwölften Jahrhunderte, einer der größten Bedrüstungszeiten seines Volks; baher man ihm die heftigen Stellen verzeihen wird, die ihm der Schmerz gegen andre damals lebende Völker ausprefte.
- b) Der gewöhnliche Friedensgruß mehrerer morgenlandifcher Boller.

- Bludlich , tount' er fie nur weinen in Deinen Schoos!
- Konnte mit ihrem Bade nur beine verobeten Sügel Feuchten! Und bennoch nein! finket die Soffnung ihm nicht.
- Wenn ich bein Clend beweine , fo gleich' ich ber nachtlichen Gule ;
  - Barfe des Dantes wird Barfe ber Frende, mein Berg;
- Dent' ich deiner Erlofung. D Beth . El , heilige Statte, i)
  - Seilige Sallen, wo einst fichtbar ber Emige fprach,
- Wo die agurnen Thore des himmels fich nimmer ver-
  - Sonne, Mond und Geffirn wichen bem berrlichen Gfang
- Bottes. Konnt' ich ergieffen mein Berg, wo bes Ewigen Beift fich
  - Auf der Junglinge Schaar, Ifraels Junglinge gof.
- Seliger Ort! bem bochften ber irbifchen Throne gu beilig,
  - Mur bem Schopfer geweiht , nur bes Erhabenften Thron ,
- (Ach, und entweihet jest von verwegnen Rnechten!)
  D fonnt' ich
- Einfam irren umber, Zion in Trummern von bir; Konnt' in trauriger Stille, auf bunteln Fittigen fcwebend,
- i) Ein schönes poetisches Bilb. Sein ganzes verobetes Land redet der Dichter als den nachten Stein
  an, auf welchen der Stammvater seines Bolfs,
  Jacob, einst das Haupt legte, darüber den offnen Himmet sah, und die Verheifung des Ewigen horte.

Bu Dir tragen mein Berg, welf und vom Jammer gefnirfct,

Ronnte mit meinem Angeficht bort binfinten gur Erbe,

Beft anschließen bie Stirn an den gefegneten Stanb,

Und aufrichten fie bann ju ben Grabern meiner ver-

Bater, anftaunend jest Bebron, ber Ronige Grab, Euch, ihr Berge, die ihr die größesten Lichter der Welt becht;

Bion, fo athme ich Aether der Geifter in Dir. Radt und entfohlet wurd' ich mit Wohlluft fuchen den Erdgrund,

Der, fich eröffnend , Dich, Labe bes Bunbes ,

Dich in ben bunteln Schoos, bu Beilges ber Beili-

Daß des Verruchten Sand nimmer entweihete bich. Singestreuet des Sauptes Schmud auf beine Gefilde, Ware Verwünschung mir, nur bem Verzweifelnsten Lroft.

Jede Berwinfchung, womit ich den Zag des Jammers belege,

Der dich verobet, o Land, mare mir einzige Luft; Sonft ift jede mir fchnode, fo lang' ich von Sunden ben Lowen, k)

Fürsten von Stlaven gerfleischt, Eble von Raben

k) Bey diefer Stelle foll der Verfaffer, da er im funfzigsten Jahr seines Alters nach Pallastina gesogen war, und mit zerriffenem Rleide, mit entsblößten Füßen diese Elegie singend, Jerusalem bestreten hatte, sein Leben gewaltsam verlohren haben. Vielleicht nur eine ausschmuckende Tradition, um diese Stelle recht zu bezeichnen.

Sebe gegerret umber. Ich fchene und haffe bas Taglicht,

Das fo fcheufliche mir , fchredliche Bilber mir

Der bu den Relch der Trubfale mifcheft, halt' o Er-

Salt' ein wenig! Gefüllt ift er mit bitterem Trant. Laf mich erholen mich , und allen Jammer noch Einmal

Fuhlen ; und giefe ben Reft vollig bann über mich aus.

Rrone der Schonheit, ermuntere bich. Erwach', . Beliebte,

Denfe, Bion, ber Suld, benfe ber Liebe gu bir, Welche die Bergen beiner Gespielen mit machtigem Reig gieht,

Dag bein Bohl fie entjudt, bag fie bein Jammer betrübt.

Aus ber Befangnif Rluft fehnt ihre Seele gu bir fich;

Rnieen fie nieder; ju bir neiget fich febnend ibr Saupt.

Rimmer vergiffet die Beerde, von jenen Soben ver-

Deiner Burbe; fie benft ihrer im bunfelften Thal, Schmachtet achzend gurud jum Schatten ber heilis gen Palmen,

Lenket immer zu bir feinen ermatteten Tritt. Dreimal felige Burg! kann übermuthig im Stolze, Pathros gleichen sich dir, Sinear, gleichen sich dir? Mag ein unheiliger Spruch sich deinem Urim und Thummim

Gleichen? Befist ein Bolf, was bu vom Simmel empfingft?

We find ihre Gefalbten des herrn? wo ihre Propheten?

Bo bes Levitendjors gottlich : entgunbetes Lieb?

D die Reiche der Gogen, fie werden im Mauche ver-

Du nur, Bohnung des herrn, du nur, Ertobres ne, bleibft.

Beil bem Manne, bem einft in beinen Manern Rus wirb !

Seil bem Manne, ber harrt, bis er mit Jauchgen erblickt,

Daf bein Morgen erscheint, bag beine Freude num ausbricht,

Daf fich Alles erneut, wenn bu bich wieder verjungft.

Ulfo ber Ifraelit; und wem gingen nicht fonber-Sare Gedanken auf, wenn er einen fo tiefen Ginbruck alter Einrichtungen, verfallener Denkmale, ober Graber noch nach Sahrhunderten bemerkt, und bies Jammern und Jauchgen boret? Go vieles baben bem Dichter eigen, und in feiner individuellen Lage gegrundet gewesen fenn mag; fo unangenehm es feinem gangen Bolle fenn wurde, wenn man es aus aller Belt Enbe ins verodete Palaftina befdrantte : fo ift es ichon merkwurdig genug, bag nach einer fo langen Berbannung Bunfche und Geufger biefer Urt von Saufen= den wenigstens noch in Worten, Bilbern und Bebrauchen feftgehalten werben. Und noch werben mabrfcheinlich manche Jahrhunderte bin die Erummern Jerusalems und was bem anbangt, Millionen ber Menichen im Unbenten fenn und ihnen Bilber bes mabren ober falfchen Eroftes, Reize zu Liebe und Bag, Soffnungen , Ahnungen , Prophezeihungen gemahren. 3hr Bau ift einmat gleichfam im Bergen ber Beit, im

Jugendunterricht und in ber Religion gegrundet. Lafz fet uns bagegen feben, wie Muhammedanische Pringen die Ruinen Perfepolis betrachteten, und was sie auf ihnen anzuzeichnen gut fanden. 1)

Gott allein bleibt! Wo find die Könige, die Allererhabensten? Sie waren nur so lange, bis das Schickfal Den Lodesbecher ihnen bot. Wie viel stolze Stadte blühten einst! Sie sanken, und der Lod begrub mit ihnen All' ihre Lebenden —

D wiffe, Rreatur, nur Gott besteht! Du wunschest dir bas Reich des Solimann; Wo ift nun Solimann? Von seiner Pracht, Von seiner Große, seinen Schäpen nahm Er nichts mit sich. Was Stanb betritt, wird Staub;

Ein Menschenantlis bedet jebe Schichte Der Erde; jeder Tritt vielleicht betritt hier einen Königssohn. Bon dem Vergangnen Erfreuet uns ein Auhm nur, gute That. Wer Tugend sucht, begehrt nichts mehr als sie.

Go sammeln sich die Menschen Beisheitssprüche nus Trummern, die ihre Borfahren felbst veranlaßt haben. Jeder indessen dieser verschiedenen Eindrücke, die aus Denkmalern der Borwelt hervor gingen, ist dem Forscher der Menschheit wichtig.

Und fo wird es mir denn erlaubt fenn, nach ben bier geaußerten Grundfagen , einige Betrachtungen

1) Riebuhrs Reifebefdreibung Th. 2. . 6. 293.

über bieses und jenes Denkmal ber Vorwelt anzustelslen, und wo die klare Geschichte nicht hinreicht, einige Muthmassungen zu außern. Zeitig genug kommen wir auf unserm unbefangenen Wege zu Griechenlands und Italiens Denkmalen, mit benen sich ohnedies die Einbildung am liebsten beschäftigt.

## Zweptes Stud.

Um aller Rangsucht über bas älteste Alterthum eines Urvolks zu entgehen, fangen wir mit Denkmalen nicht einer Vergnation, sondern eines Volkes im schönsten Klima, an den Ufern des Ganges und weiter hinad auf der Indischen Halbinsel, unsere Vetrachtung an. Mögen die Vramanen, der Sage nach, aus Norden gekommen senn: so soll uns dieser Norden noch eben so wenig als die Chronologie ihres Alterthums bekümmern; einige Denkmale der Indischen Religion sind vor uns; sie sollen uns leiten.

Freilich fehlt uns hiebei noch ungemein vieles. Die alten Denkmale und Tempel bes eigentlichen Inzbiens sind und noch wenig bekannt, geschweige daß uns über ihre Einrichtung, ihre Figuren und Inzschriften kunstmäßige Nachrichten gegeben wären; fast nur vom westlichen Nande ber Halbinsel kennen wir die Alterthümer auf Elephante und Salsette, die Hen zu Canara und weniges mehr, etwas genauer, dez ren beutlichste Nachricht und Abbildung wir unserm

Landsmann Riebuhr zu banken haben. a) Auf bet andern Seite der Halbinfel bei dem berühmten Tempel des Jagrenat, den Denkmalen bei Madras, b) und weiter hinan, den Ganges hinauf bis zu dem großen Gebürge sind wir über Bilbsäulen, Tempel, ausgehauene Göttergeschichten, Inschriften u. f. noch in einer tiefen Dammerung: denn wenn Reisende hie und da mit kurzen Worten etwas anzeigen: so ist dies selten befriedigend, obgleich immer lehrreich. Das Beste hoffen wir hierüber von der gelehrten Gesellsschaft zu Calcuta, die in genauerer Beschreibung eis

- a) Diebuhr Reifebeschreibung. Th. 2. G. 16. u. f.
- b) In ben banifchen Miffionsberichten find bie und Da (Eb. II. III. V. VI.) 3. B. von ber Pagobe gu Sibambaram, ben Denfmaten bei Dtabras u. f. einige aute, obwohl ungureichende Dadrichten ge geben. In ben Skerches chiefly relating to the histor ry of Indostan, Lond. 1790, find G. 94. u. f. eine Reibe merfwurdiger Denfmale nur angeführt, und in Siefenthalers Befdreibung von Sindo: fan find fie als beibnifcher Unrath meiftens mit großer Berachtung abgefertigt worben. Das englis fche Wert, a comparative view of the ancient monuments of India 1785, ift mir noch nicht su Ges ficht gefommen; ber Anzeige nach foll es auch vorjuglich nur von ben Denfmalern auf Galfette ban Riem's Monumente Inbifder Gefdichte und Runft (Berl. 1789.) enthalten im erften Stud die Grabmale ber Raifer Afbar und Scheri-Schach, mithin Proben nicht eigentlich Indifder , fondern Arabifcher Baufunft. In Sapernier, Grofe, Anquetil und mehrern Reifebefchreibungen fteht manches Bute, bas aber auch bei weitem nicht gureicht.

niger Alterthümer, wiewohl meistens noch ohne Zeich nungen, bereits einen Unfang gemacht hat. c) Wantbelte einen Britten die Leidenschaft an, eine architektonisch = malerische Kunstreise durch Indien zu veranstatten, oder gesiele es Hrn Hastings, der sich um die Indische Literatur für Europa bereits sehr verzient gemacht hat, auch Zeichnungen und Nachrichten von alten Denkmalen, wenn er solche wie wahrscheinzlich, gesammlet, bekannt werden zu sassen: so wären wir auf einmal viel weiter.

Aus dem indeß, was wir von Indiens Denkmalern bisher wiffen, ergiebt sich, daß der in ihnen
herrschende Geschmack, so wie ihr ganzer Zweck aufferst local und national fei, so daß, woher auch
die Samenkörner der Runft und Religion an den
Ganga gekommen senn mögen, sie an demselben eine
völlig eigne Natur angenommen haben. Laffet uns
biese Beschaffenheit in einigen Stücken nach Vortheiten und Nachtheisen entwickeln.

1.

Die meisten Den Emaler Indiens hat bie Religion gestiftet: benn wir wiffen, mit

c) Vor allen bemerke ich W. Chamber's account of the Sculptures and Ruins of Mavalipuram im erften Theil der Asiatic Researches p. 145. seq. Im zweiten Theil follen von andern Denkmalen Rachrichten enthalten fenn, fo wie im zen Bande der brittischen Archäologie bei Bomban; beide Bucher habe ich noch nicht Gelegenheit gehabt zu gebrauchen.

welcher Macht bieje über alle Stamme bes Bolfs noch jett berrichet. Ihr geboren jene munberfame Tempelbolen voll ausgehauener Gottergeschichten, jene tablreichen Pagoben, in benen fich auch Statuent bes Gottes ober ber Gotter finden, benen fie als Bohnungen geweihet find. 3hr find die Gemabibe, die man an Proceffionen von Gottern und ihren Thas ten umberträgt. 3hr endlich find jene umabligen Rubegebaube und Saulengange, mit benen bie Inbier ibre beiligen Teiche gegieret und umfaßt baben, fo baf in mehr als Einem Betracht mancher unrubige Europaet bies ichene land als ben Git uralter Rube, Gute und Ganftmuth anftaunte. Dun find viele ihrer Gottergeschichten fo gart gedacht, ihre Mnthologie ift fo gang eine Metaphysit bes Blumen = und Pflangenlebens, baß man aus ihr bie ichonften Abbilbungen ber Runft boffen mußte. d) Brama, bas indifche Onmbol ber Ochopfung, erscheint auf einem Lotosblatt , ichwimmend über bem ruhigen Deer; fein Beib Saraffmabi, bie Gottin ber Biffenichaft und ber Sarmonie, balt ein Buch in ber Sand, ober fpielet die Cither. Biftnu, bie erhaftenbe Rraft ber Belt, zeigt fich in feinen ein und zwanzig Berkorperungen gwar mehrmals in fütchterlichen, eis nigemal aber auch in febr annehmlichen Gestalten. 2116 bie icone Mojene bezauberte er ben Gott ber

d) S. Die Mythologie der Indier bei Baldens, Sonnerat, B. Jones on the Gods of Grece, Italy and India in den Asiatik Researches Vol. I., Forfters Anmerfungen zur Sakontala, dem übersetten Bagawabam u. f.

Berftorung felbft. 216 Rama erfchein er wie ein iconer Jungling, Bogen und Pfeile in feiner Sand, und befreiete bie Belt von Ungeheuern und Riefen. Mls Balapatrem und Praffurama lehrte er bie Denfchen Fleiß und Tugend; in jener Bermanblung mußte er felbft nicht, baf er Biftnu fei und tragt ben Pflugichaar. 216 Krifna fam er auf die Belt, Die graufamen und ftolgen Ronige ju fturgen. 20e Gotter bielten fich bereit, ihn anzubeten, fangen fein Lob und warfen ihn mit Blumen. Die harmonien ber Engel erklangen, und alle Sterne faben Gludbringend Bon einer hirtinn erzogen , butete er als Schafer bie Beerde; bie melodifchen Cone feiner Birtenflote locten bie wilben Thiere gu ibm, fie begauberten Ochaferinnen und Ochafer ; neun liebenbe Mabden find in feinem Gefolge, mit benen er tanit und ichergt. Er tobtete bie ungeheure Schlange Ratija, fcutte ben tugenbfamen Ronig Darma = Raja; fand allenhalben Unhanger und Freunde, und lebte ein frobliches Leben bis ju feinem felbftermablten Enbe. Er ift ber Lieblingsgott ber Indifchen Beiber; in feinen Abbilbungen erscheint er vor allen Rama's mit Blumen gefrangt , mit Ebelgesteinen gegiert , leicht und froblich. Dergleichen Borftellungen Biftnu's giebts noch mehrere, und feine Bemahlinn fowohl als Einer feiner Gebne find Bilber ber Goonbeit. La ffch mi, feine Gemablinn, die Gottinn des Reichthums, entsprang mit ber Gottinn ber Wiffenschaft und ber Sarmonie aus bem Milchmeere, Wiftnu fand fie in einer Rofe von hundert und acht Blattern, taufend und acht fleinen Blattern ; und erzeugte mit ihr Ra-

ma ober Danmabi, ben Bergensnager, ben Gott ber Liebe. Diefer ift ein Rind; ben Rocher tragt er auf bem Ruden, Bogen und Pfeile in feiner Sand : fein Bogen ift von Buckerrohr , mit Blumen umfranget; eine Ochnur Bienen ift feine Genne; feine Pfeite find jugespitte Blumen; er reitet auf einem Papageien = Beibchen. Gein fcones Beib Rabi, Die Bartlichfeit, knieet auf einem Pferde und brudt jagend einen Pfeil ab. Gelbft 38mara ober Gi= va, ber Gott ber Berftorung, erscheint nicht allenthalben ichrecklich : als ein munderschöner Bettler wußte er einft die tugenhaften Beiber mit Liebe ju bezaubern, daß ihre fonft reinen Gelübde und Opfer nicht mehr galten. Dies find bie Sauptgottheiten ber Indier, und außer ihnen giebt es auch in ber Babl ber Untergotter, ber Dichtung nach, febr artige Geftalten. Inbra, ber Gott bes Luftfreifes, ber gwar ben Donnerfeil führet, nicht aber ein tobender Gott ift, wohnet als Konig ber Genien und guten Beifter im überirdifchen Paradiefe, breier Belttheile Beberricher. Sanft berührt fein Bagen die Geburge ber Erbe, und außer bem Donnerfeil ift eine Blume in feinen Banben. Der Geegott Baruna fdwimmt auf einem Rifch; bie Gottinn bes Rluffes Banga geht auf bem ftillen Strome, und tragt zwei Wafferblumen in ben Sanden. Ur un ift ber Bagenführer ber Conne ; er lenket gwölf ober fieben Roffe burch Rraft bes Gottes Gurija, ber binter ibm fist; und gerftreuet bie Schatten ber Racht. Mareda, Bras ma's Gobn, ein Gefetgeber, groß in Runften bes Rrieges und Friebens, tragt bie 2Bina, eine dolische laute in seiner Hand, die der harmonische Geist der Luft beweget. Die Indischen Musen und Nymphen endlich, Personisicationen der unschulz digiten und schönsten Wesen der Natur, der Bäume, Pflanzen, Blumen, der Jahreszeiten, ja selbst der musikalischen Töne, sind beinahe die zarteste Sprosse einer menschlichen Dichtung. Was kann nicht aus Geschöpfen dieser Urt in Bilbern geformet, und in der vorstellenden Kunst sowohl, als in tonreichen Worzten gedichtet werden?

Fügen wir nun bingu, bag bie Indier, infonberbeit in ben obern Stammen, ein ichongebilbetes musikalisches Bolk, und bas weibliche Geschlecht unter ihnen, nach ber glaubmurbigften Reifenden Beugnif, in der Kindheit und ben jungeren Jahren von febr garter Bilbung find: fugen wir bingu, bag bie Religion ber Bramanen, nordwarts ausgegangen, unweit ber Grangen von Rafchmire, im Mittelpunkt ber Ochonbeit Ufiens, ihren erften mythologischen Wohnsit aufgeschlagen und Krifua bei feiner Erscheinung fich die iconften froblichften Stamme gemablt babe; gieben wir ben feinen finnlichen Gefchmack ber Bramanen in Betracht, ber, von Wein und Thierfpeife gesondert, die Blume und bas Baffer feiner als irgend eine andere Mation foftet, die Organe bes Gefühls, ber Ginne und ber Einbilbungsfraft rein erbalt, und feine fturmifche Leidenschaft ber Geele von langen Generationen ber fennet : bemerfen mir, baß unter allen Mationen ber Erbe bie Indier bas einzige Bolk fint, bas bie finnliche Bolluft gur ichonen, ja

fogar zur gottesbienftlichen Sandlung gemacht bat e); und fugen bann bie garte Benauigkeit, ben religiofen Rleif bie unermudliche Mufmerkfamkeit bagu, mit benen vielleicht nur fie Berte ber Runft vollführen fonnten, wie fie Berte bes mubfamften Rleifes vollfubren; mas merben mir von ihren Abbilbungen fo feiner Dichtung nicht auch in Gemabiben ober andern Borftellungen erwarten. Und wenn wir Belegenheit batten, Indifche Mablereien ober anbre Runftwerke aus ben jegigen Zeiten ihres allgemeinen Bedrucks und Berfalls ju feben und bie iconen Farben, ben feinen Rleif, Die garte Geele in ihnen gu bemerten; mer wurde nicht neugierig auf bie Dentmale ihrer beffern und beften Beiten; wer municht nicht am Berge Deru einen Parnag, auf Ugra's Fluren ein Theffalien, und an ben Ufern bes Banga ein Uffatifches Uthen au finden ?

Gang betrügt uns vielleicht biese hoffnung nicht; und wenn einst die Denkmale der Kunst und Dichtung jener Gegenden uns wie die Griechischen bargelegt würden; so wird nach manchem schon bekannten Binfe man wenigstens Bedenken tragen, die Indier hinfort, in Unsehung der Kunst und Dichtkunft, noch hinter die Uegypter zu sehen, und sie, die unter allen Bölkern der Erde vielleicht am wenigsten Barbaren sind, unter rohe Barbaren zu zählen.

e) S. hieruber Grofe, de Pages, Matintofch, die Sketches relating to the manners of the Hindoos, und die Nachricht jedes Reisenden, ber nicht gegen die Nation eingenommen war.

Diebubr, f) ber viele legyptifche Denkmale gefeben batte, findet die Basreliefs und Statuen im Tempel auf Elephante viel beffer in ber Beichnung und Stellung als die Megnptischen Riguren; er be- . merkt an mehreren berfelben gornige ober furchtfame Mienen und auffert überhaupt von diefen ungeheuern, in Kelfen ausgehöhlten Tempeln bie Meinung, bag fie nicht weniger Urbeit und weit mehr Runft gefoftet batten, als die Megnptischen Ppramiben. 28. Sunter g) rubmt an einigen biefer Riefenfiguren "febr fcon gebildete Theile, in benen bas Comellen ber Dusteln und manderlei Uffect, g. B. der tiefe, ftille Gram, in andern Verachtung und Unwille, wohl ausgebruckt fei ; er findet bei ben meiften ein regelmagiges Berbaltniß ber Glieder, und bemerkt bei ben Solen zu Canara, bag, ba in ihnen feine Difigeftalten, wie auf Elephante und bei Umbola gefunden werden, diese Runftwerke vielleicht die altesten von allen und ju einer Beit gearbeitet fenn mochten, ba ber Gefchmack und bie Mnthologie bes Bolks noch nicht verdorben waren." Satten wir nun genugfame Befdreibungen, ich will nicht fagen, Abbilbungen von Indifden Denkmalen bes bobern Canbes, um mur einigermaffen bie Gefdichte ber Runft biefes Bolks verfolgen und Urfache angeben zu konnen, wie, wo und mann bie Miggestalten ber Bilber angefangen oder aufgehort haben ? fenneten wir die Bil-

f) Niebuhrs Reifebefchreibung Ib. 2. G. 32. u. f.

g) Ebelings Cammlung von Reifebefchreibungen 2h. 9. S. 466. u. f. Samburg 1787.

ber ber Gotter und Belben in ibren ver fdiebenen Erbftrichen, Geften und Tempeln mit einiger Benauigfeit: fo murbe es leicht werben, ju unterscheiben, wo g. B. bie biden Lippen und anbre fremde Buge ber Geftalt und Rleibung gu finden ober nicht zu finden find, und wie fie fich mit ber unftreis tigen Gefchichte, Mythologie und Bilbung ber Indiichen Nation gemischt ober gepaart baben ? Mun aber find wir hieruber faft gang im Dunkel. Wir wiffen felbst nicht, mober die befannteften Abbildungen ber Indifden Gotter, Die wir in ben oben angeführten Buchern feben, genommen find ? h) Roch weniger miffen wir, wo fich andere, an ben 3 ones in feinen' Bedichten und Erlauterungen benft, finten? und eine Geschichte ber Mythologie, Runft und Dichtfunft Diefes Bolks liegt noch gang in ber Bufunft. Wie follten wir an biefe jest ichon zu benfen magen, ba bie Denkmale ohnweit Bomban, Madras, Ponbicheri, die Jahrhunderte lang ben Europäern fo nabe lagen, faum in ben neueften Beiten bemerkt und befchrieben find, und wir i. B. von ben bochft merfwurdi= gen' fogenannten fieben Pagoden zu Mavalipuram erft neulich einige Rachricht erhalten baben ? i) Gagte man uns, bag in Griechenland Denkmale vorhanden

h) Die in Balbens, Gollwell, Jones fheinen mir die urspringlichsten, wie denn mit den ersten die Indischen, gewiß Originalgemahlde, im Museum des Cardinal Borgia zu Beletri sehr übereinfommen. Woher mag Jones die seinigen baben? hat er sie etwa simplisieirt?

i) Asiar. Researches. V. I. p. 145.

fenn, auf benen fich bie vornehmften Gotter und Sela ben Somers in Stein gehauen fanden, welche Mufmerframteit murbe bies erregen! Dort find bie vornehmften Gefdichten bes erften Indifden Belbengebichts, bes Mahabarit gebilbet: bort ift bas Bett Derma = Raja's, Biftnu's u. f. wenige Meilen von einer Sauptniederlage ber Englander und Frangofen, moch gang unbeschrieben; wie nun, wenn man bie Pagoden, in beneu meiftens jede Gottheit gang local verebrt wird, burch gang Indien verfolget? bat freilich die Beit gerftoret; noch mehreres baben bie mubamedanischen Gurften fur ihren Gott und Dabo= med verwüftet, ober in Mofcheen verwandelt; noch ba ift; faben die Miffionare als fchandliches Gogenwerf an, und ber Gelbdurft ber Europaer verachtete es aufs tieffte; nur ber Bunfc bleibt uns alfo übrig, baß ber Ginn reicher Britten auf eine mablerifche Alterthumsreife burch Indien, jo weit bie Bramanenreligion reicht, gerichtet murbe. Sest reben wir, weniges ausgenommen, nur wie über mn= thologische Ralenderbilder und über Radrichten von Sorenfagen.

2.

Wenn es über diese zu reden erlaubt ist; so muffen vor allen die hindernisse angeführt werden; die der Kunst der Indier entgegen zu stehen scheinen; widerlegt die Zeit meine Vermuthungen, so will ich gern widerlegt sepn.

Das Saupt = Binbernif namlich mar bie Quelle ibrer Runft felbft, ibre Religion und bie bag ber geformte Ginrichtung. Ihre Gotter entfprangen aus inmbglifden Begriffen, bie man auch in Denkmalen als Onmbole beibehielt, bie aber beshalb bie Runft gewaltig einschrankten. gewöhnliche Stellung berfelben ift bie figenbe: benn fie find Ronige, Berren bes Beltalls; biefe Stellung mit jufammengeschlagenen Sugen nach morgenlandifcher Beife ift ber bildenden Runft nicht forber-Gine halbe Rigur geht aus bem Teppich ober ber Blume, auf welchen fie figet, empor; die Sufe find wie bingugefügte tobte Glieber. Reine lebendige Kraft, fein ftrebenber Buche fann im Gebilbe fichtbar werben. Wenn nun auf bem Saupt bes Gottes noch die Pyramibenfrone ftebet, wenn fein Obr mit Behangen, feine Bruft mit Perlen, fein Rleib mit mancherlei Ochmud bes Orients gegiert ift; fo wird die Figur gwar reich, fur die Runft aber minter fon werben. k) Ein Gemablbe, bas biefen Bierrath mit frifden, lebenbigen garben ausbrudt, fann mit ber

k) Diefer Pus ichien ihnen von der Göttergefialt fo unabtrennlich, daß der verforperte Gott sich den Menschen fast nicht anders offenbaren konnte. Als Rrisna gebohren ward, fagt der Bagavedam, bracha te er vier hande zur Welt, ein Kleid mit Rubia nen besett und mit prachtigen Perlen gezierte Ohrengehange. Er erschien mit einem königlichen Purpur bekleidet, Baffen an seiner Seite und eine Krone auf seinem haupte. himmelblau war sein Leib; daher kommt auch sein Name. S. Sanninlung Usiatischer Driginal-Schriften, Jurich 1791. S. 178.

Matur wetteifern; bas Basrelief aber und die Statue bleiben gurud. Da nun auch ftebende Riguren orbentlicher Beife mit biefem Dut, ber felbft bie Guf=. fe umwindet, beladen find; fo mirb ber Runft biemit ihr Sauptgegenftand, die Bilbung des Korpers entjogen. Bufunftige Dachrichten mogen es einmal geigen, wie Rrifna mit feinen Gefpielen, Rama, ber Gott der Liebe, mit Mutter und Beibe fchergend vorgestellt find; fonst giebt Wiftnu, wie er auf ber Schlange ober im Schoos feines Beibes ichlaft . nach unfern Begriffen fein ichones Gottergemablbe. Sind vollends fürchterliche Erscheinungen beffelben abjubilden gemefen, wie er als Rifch bas Gefenbuch vom Grunde des Meers heraufholt, als eine Schildfrote die finkende Erde unterftutte, jest als ein Cher auf ben Riefen losging, bann als ein Ungeheuer aus ber Gaule hervorbrach; fo fommts auf ben Beichmack ber Runft an, wie fie biefe Fabel gu beban-Mir find fcone und baffliche Abbilbun= gen bavon bekannt, 1) authentische Rachrichten merben erweisen, welches die beliebteften, die baufigften Borftellungen waren, und wie folche etwa nach Begenden und Beiten gewechfelt haben. Eben fo be= schwerlich find ber bilbenden Runft einige Thiere, auf welchen Indische Gotter reiten. Im Mabrchen lagt es fich artig boren, mie ber Gott ber Liebe auf einem Papagei, Giwa auf einer Rub, bem Bilbe ber Tugend , Supfamanier auf einem Pfau, Gani, ber

<sup>1)</sup> Man vergleiche 3. B. Balbens, Dapper, Sonnerat, Jones; im erften und legten find die leidlichften Gestalten.

Gott ber Strafe, auf einem Raben, ber Ronig ber Solle auf einem Buffel, ber Konig ber Geifter auf einem Elephanten reitend vorgestellt wird; bas Bebeutente bavon lagt fich nirgenbs verfennen; bent Muge indeffen giebt es außer bem Gemablde mit Karben, fein fo genügsames und veftes Runftverhaltniß, als wenn ber Gott bes Teuers auf einem Widber, der Gott des Meers auf einem Krofodill, der Gott. ber Binde auf einer Gemfe, ber Gott bes Reichthums auf einem weißen Rog mit Rrangen gegiert, bie Gottinn ber Zwietracht und bes Glendes auf ei= nem Schwarzen Pferbe, bas Panier bes Raben in ber Sand haltend, reitet. Ullenthalben indeß fieht man, die fombolische Allegorie hatte die Runft übermannt; biefe geborchte ber religiofen Bejeichnung und Gage.

Noch beutlicher bemerkt man biefes an ben Attributen, mit welchen bie heilige Sage
ihre Götterauch in ber Kunst beschwerte:
um diese Attribute nur zeigen zu können, gab sie ihnen viele Hände, viele Köpfe. Hiemit hatte freilich
die Sage reiche Gelegenheit, an dieser göttlichen Ungestalt sich erhalten und wiederholen zu können; bei
jedem Synkole, jedem Arm, jedem Kopf konnte eine Geschichte, eine Eigenschaft des Gottes erzählt
werden, und an einer einzigen Figur hatte der Lehren
sowohl als der Schüler gleichsam die ganze Epopea
des Gottes, ein vollständiges Inventarium seiner
Berhältnisse und Thaten. Alles war an ihm bedeutend; und ich zweisse, ob die Symbolik ter Kunst
bei einem Volk der Erde ausführlicher behandelt sei,

als bei ben Indiern. Die Symbolik ber Aegypter wenigstens erscheint gegen sie so einfach, daß es zu verwundern ist, wie man beide verwechseln, oder einander hat gleichschäßen mögen. Jede von beiden ist local, es herrscht auch ein völlig verschiedener Geist der Zusammensetzung in dieser und jener.

Mus Buchern namlich icheint bie gange Runft ber Indier entsproffen ju fenn, wie auch Biftnu bereits in feiner erften Bermandlung bie verlornen Bebams bervorholte; baber ich fur biefen Theil ber fymbolifchen Runft recht viele Indifche Gedichte, Mahr-Bang einen den und Gagen überfett wunfchte. andern Weg nahm die Runft ber Griechen. Gie biente zu Unfange ben Prieftern; aber nicht lange. Bald warf fie dem Bachus die Borner, andern Gottern ihre brudende Onmbole ab, und fombolifir= te die Gotter felbft gu bleibenden, ewi= gen Characteren. Gine Stirn bes Jupiters, Berkules, Upollo und Bachus ift fur die gange Figur characteriftifch; fo ihre anbern Glieber. Runft der Griechen ward gebilbet, als Runft ju fpreden, ohne frembe Uttribute, ohne Buchftaben ber beiligen Gage; babin fonnten fle unter ber Leitung ber Bramanen bei ben Judiern fcwerlich gweihen. Die Cafte ber Runftler war ein untergeordneter Stamin : ber Stamm ber Bramanen war fein Gebieter. Fleif und Arbeit fonnte jener jum Bert bringen ; biefer brachte bagu anordnende Bedanken.

Wenn also auch, wie ich boch nicht glaube, bie Kunft ber Indier als Kunft keinen Werth erhielte; in der Geschichte der Menschheit wird sie ihn je und immer als Denkmal eines philosophischen Spftems behaupten, das vielleicht nur am Ganga entstehen konnte, an ihm aber auch unvergänglich zu sepn scheinet. Ich zeichne einige Hauptfäge bieser merkwürdigen Philosophie aus, und setze sie mit der Kunft in Verbindung.

1. Gine ichaffenbe, erhaltenbe unb gerftorende Kraft mar bie Grundlage biefes, Spftems, bas fich eben fo febr ber finnlichen Unichauung, als ber tieferen Forichung empfiehlt. bie Principien ber Perfer von Licht und Finfterniß, an bie Onfteme anderer Rationen von thatigen und leibenben Rraften ber Ratur fonnte allerdings viel Babres und Gutes gefnupft werben : ich zweifle aber, ob Gins berfetben biefer Erias von Rraften an Allgemeinheit, Leichtigfeit und Un= muth ber leberschauung gleich fei. Jebe Blume lebrt uns biefes Opftem, (bie Inbier liebten bie Blumen) und was jene lehrten, bestätigen die Blumen bes Simmels, Gonnenfosteme, Milchftraffen, als Theile bes Universum : Schopfung, Erhaltung und Untergang find die brei Puncte ihrer großen ober fleinen Epoche. Die Schaffende Rraft, Brama, ward bei den Indiern balb in den Schatten gebrangt und um ben lauteften Theil ibrer Berehrung gebracht: (benn

wie wenig wiffen wir von ber Schopfung !) indeß Biftnu und Gima, ber burchdringende Erhalter und Berftorer ber Dinge, fich in den Thron ber Beltherrichaft theilen. Much bas mar icon bei biefem Doem bes Beltalls, bag bie Fortpflangung ber Befen ein. Mittelpunkt ber Vereinigung aller brei Rrafte marb, Die einander begegnen, einander aufzuheben icheinen, -und eben baburch bie Rette ber Ratur weiterbin gliebern. m) Fruchtbarfeit gerftoret die Blume; und boch ftreben ju biefer Bluthe alle ibre Rrafte; mas fie gerforet, erhalt die Ochopfung. Go find auch Biftnus Bermandlungen gemiffermaßen die Gumme aller Ereigniffe ber Menfchengefdich: te: benn mas zeiget und biefe , als Ginken und Emporbolen, gemobnte Unterdruckungen aller Urt. und fodann bie und ba etwa einen neuen Altar bes verkorperten , bulfreichen Gottes Rama.

- 2. Die Gelenwandenung lag in diesem System, wo nicht wesentlich, so doch als ein Traum; ein angenehmer oder schrecklicher Traum für Wesen, die in die Region unsichtbarer Kräfte durchaus nicht zu dringen vermögen. Das Verbrennen des Leiche nams trug wahrscheinlich zu ihrer Gründung bei, und es ist unglaublich, wie tief sie sich in den weichen Gemuthern der Indier gegründet habe. Sie allein bewiese, (wenn keine andere Beweise da wären,) was durch Wahn und Glaube aus einem Menschen ge
  - m) Jewara wellte brennend die Welt zerstören, Wistnu fieng ihn auf, Brama unterflüst beide; daher der Lingam. S. Sonnerat S. 152. Inrecher Ansg. 4. 1783.

macht werden moge; eben aber auch fie beweiset, baß bas Bramanenspstem ein sehr burchbachtes Spstem sei, welches benn auch seine feinen Eintheilungen ber Weltelemente, Sinne und Seelenkräfte, ber Tugenden und Laster, ja der feinsten Wirkungen bes menschlichen Geistes genugsam bestätigen. n) Rennzten wir die reiche Literatur der Bramanen im Fortgange ihrer alteren und neueren Geschichte: so wurde diese uns über Mehreres bievon Licht geben. 0)

3. Das Erfte und einzige Befen, bas nicht Brama, Biftnu, Iswara, fondern Brebm, bie Gelbftftandigfeit ift, bat bie Inbifche Phis lofophie in einer fo entfernten Sobe , angleich aber auch in einer fo innigen Rabe mit und vorzustellen gefucht, baf fie von beiden Geiten ichwertich übertroffen werden mochte. "Es war: es ift, was ba "ift: es bleibet. Huger ibm ift bie Ochopfung Da= nja, Saufdung; fie ift nur gegenwartig in unfern "Sinnen, in unferm Berftanbe. Beit inniger als "bie großen Elemente ift bas Befen ber Befen nin Allem; bas 210 ift aber nicht bies, Befen "felbft: fein Ding ift ein Theil von ibm, alle Din-"ge find in ibm; fie find fein 26bdrud. Das Be-"muth fann ibn fuchen, biefen 2Befenben, burch "Grundfage, bie, wie Er, allenthalben bas einzige "Ewige find." Und fie haben ibn gefucht, diefe fon-

n) S. hieruber infonderheit ben Baghuat - Geeta. London. 1785.

o) S. hieruber ben Auffas XVIII. on the Literature of the Hindus. Asiat. Research. Vol. I. p. 346.

derbare Beisen, und suchen ihn noch auf strengen Wegen der Enthaltsamkeit, Absonderung und Vereisnigung (Concentration) der Gemüthskräfte und Gestanken. Ob sie ihn gefunden haben? ob er auf diesem Bege zu finden sei? wollen wir wenigstenst nicht entscheiden, die wir in unserer Lebensart, unter Zerstreuungen und Begierben, vielleicht von der feineren Maja (Verblendung) nicht einmal einen Begriff haben, die jene von Bein, Blut und Leidenschaft gesonderten Menschen unter der Idee des Wesens der Wesen täuschet.

Muf bie Runft ber Indier batten biefe boben Speculationen einen machtigen Ginfluß, indem fie die Berehrung beiliger Bilber, Orte und Elemente, mithin die gange Composition beiliger Denkmale beftimmten. "Wie bas Muge," fagen fie, "burch bas "Licht , bas Gefaß durche Teuer , bas Gifen burch ben "Magnet burchbrungen und belebt wird : fo wird ,auch burch ben ewigen Geift bas Beltall mit Rraf-"ten begabt, und bie Geele bes Menichen mit ben "ebelften Rraften. Beilige Bilber-find nur Erinnerun-"gen ber Gottheit , bie man am eigentlichften und "tiefften in fich felbft, in einem reinen Berftande "und Bergen findet." Dit biefem Grundfat waren die Grengen ihrer religiofen Runft bestimmt, und burch die breifache Perfonification bes bochften Gottes ihr ganger Weg vorgezeichnet: benn bie Ibee bes bochften Gottes felbft mar feines Bilbes fabig.

Dies zu erweisen, lafit uns einige Stellen bes Baghat-Geta, in benen Krifna zu Urjun über sich felbst und feine Gestalt fpricht, boren:

Auf und vernimm ber Beheimniffe Broftes. Al. les, was ba ift,

Ruhet in mir, wie die Luft im weiten, unendlichen Aether,

Und fehrt wieder gurud, nach feinem vollendeten Beitlauf,

In die Quelle des Senns, aus welcher es wieder bervortritt.

Bater und Mutter der Welt, der Erscheinungen Grund und Erhalter,
Ihre Geburt und Biederaustosung und endlicher Ruhort,
Regen und Sonnenschein, Tod und unsterbliches Leben,
Aus-und Einkehr bin ich, der Dinge Sepn und Verschwinden.

Nichts ist größer als Ich. Wie die köftliche Perkan ber Schnur hangt, pangen die Wesen an Mir. Ich bin im Wasser die Feuchte, Licht in der Sonn' und im Mond', Anbetung bin ich im Wedam, Schall in dem Firmament, und Menschennatur in der Menscheit, Sußer Geruch in der Erd' und Glanz der Quelle des Lichtes,
Leben und Glut in Allem, des Weltalls ewiger Same.

Wer wollte bies Wesen bilben? wer konnte es mablen? Um ben Menschen anschaulich ju werben,

nuf ber fich offenbarenbe Gott Gymbole mahten, und fo mahlt er in jeder Gattung und Art bas Edelfte, bas Erfte!

Ich bin ber Schopfung Geift, ihr Aufang, Mittel und Ende.

In den Raturen bas Ebelfte flets von allen Ge-

Unter den himmlischen Wiftnu, Die Sonne unter ben Sternen,

Unter ben Lichtern der Mond, von Elementen bas Fener,

Meru unter ben Bergen, bas Weltmeer unter ben ` Waffern,

Banga unter den Stromen, Aswara unter ben Baumen,

Konig in jeglicher Art der Menschen und aller Lesbendgen;

Unter den Schlangen bin ich die ewige Schlange, ber Weltgrund,

Unter den Roffen bas Roff, das aus den Wellen des Milchmeers

Sprang, und der Elephant aus eben den Wellen gebohren.

Unter den Waffen der Donner, der Fuhrer himm-

Unter ben Rriegern; ein Lehrer der Beiffer unter ben Lehrern;

Unter Bebeten bas fille Gebet , der himmlischen Chore

Führer; von Worten das gottliche Wort, einsplbig und heilige

Millionen Formen, Gefchlechter, Arten und Farben, Das ift meine Gestalt. Auf! siehe mit himmlischem Auge

Mich wie ich bin -

Arjun fabe die bobe Gestalt in himmlifcher Bieche, Bielbewaffnet, geschmudt mit Perlen und toftlichen Rleibern,

Duftend in Wohlgeruchen , bebecte mit feltenen Munbern.

Allenthalben umber der Saupter Blicke gerichtet, Sielt er bie Welten in fich, geschieden in jede Berandrung.

Uebertaubt von ben Wundern, das Saar von Schre, den erhoben,

Sant ber Schanende nieder, und bereite preifend ben Gott an:

"Ewiger , in Dir feb ich die Beifter alle ver-

Alle Gestalten der Wesen: ich sehe ben schaffenben Brama

In Dir, thronend über bem Lotes; ich fchane Dich felbft an,

Dich mit unenblichen Armen und Formen und Gliedern bewaffnet,

Und doch feb ich in Dir nicht Anfang , Mittel und Ende.

Beift ber Dinge, du Form bes Alls! 3ch fchaue bie Rrone.

Deines Sanpts, eine firablende Glorie, leuchtend in alle

Fernen, mit unermeglichem Lichte, die Welten ibn

Deine Augen, ber Mond und die Sonne; ber Athem des Munbes

Flammendes Feuer, der Raum des Weltalls Deine Berbreitung.

Beifter feb ich zu Dir fich nahn, wie gum Orte ber Suflucht; Geiffer feb ich erfchrocken die Sande falten und gittern.

Welten schauen Dich an und staunen , Dich bie gewaltige

Ricfengeftalt von ungabligen Angen und Gliedern und Sauptern,

Armen und Bruften. Die Beere der Landerbeberr= fcenden belden

Siehe, fie fturgen in beinen verfchlingenben feurigen Athem,

Wie ins unermefliche Meer die rollenden Strome, Wie in die Flamme bes Lichts ber Muchen Schwarme fich fiurgen,

Aber Du fieheff und bleibst und fullt mit Strahlen bas Weltall -

3d bin weit entfernt, die Metaphofik Borftellungen ben erften und alteften Beiten gugufdreiben; bie 3bee bes bochften Gottes mag von ben brei großen Rraften ber Matur nur fpat abgezogen fenn; eben besmegen aber lag fie vorber fcon in allen breien Geftalten. Der Berehrer bes Brama, bes Biftnu, bes Gima, fant ben bochften Gott vorzüglich in feinem Berehrten, wie es noch jest, nachdem Brama in ben Schatten gebrangt ift, die Gekten des Biftnu und Gima beweisen. Jede legt ihrem Gott bie bochften Prabifate bei und raubt fie ben andern , fogar baf fie bie Befchichten berfelben umtleidet. Mus fo überfcmenglichen Ideen fonnte bie Runft feinen andern Charafter gewinnen, als ben ich gur Unterscheidung ben vielbedeutenben (πολυσημαινον) nennen mochte. Er wollte Illes fagen,

er wollte ben den großen Göttern bas Weltall im Bilbe zeigen. Da entstanden jene vielarmigen, vielstöpfigen Ungeheuer, in einem ganz eigenen Geist der Zusammensehung; die Bramanen-Beisheit hatte Spestulation und Fabel auf eine so seltene, eigenthumlische Weise verbunden, daß die bildende Kunst nothswendig darunter erliegen mußte.

Eben fo begreiflich wirds, daß die Lehre ber Seelen wan berung der bilbenden Kunft nicht forberlich seyn konnte. Man sabe ben Körper als ein Zusammengesetzes von Elementen an, die ben seiner Auflösung zu ihrer Quelle zurückkehrten.

Wie man die alten Rleider hinwegwirft, neue gu tragen,'
Laffet die Seele ben Leib und gieht in andere Leiber.

Daher man benn fur die Berewigung biefer flüchtigen Körpergestalt nicht so gar forgsam senn konnte. Auch gab das gewöhnlichere Berbrennen der Lodten mindere Gelegenheit ju Graber = Denkmalen, da, den Grundsagen der Indier nach, die Geele im Grabe keine Wohnung haben konnte.

Also muffen wir, wenn von Compositison der Gestalten in Kunst und Dichtkunst nach Indischer Weise die Rede senn soll, unsern Gesichtsteis weiter und höher nehmen, wo wir denn in der Borstellungsart der östlichen Wölker jenseits des Indus die in die Mongolei, Tsina, Siam, Japan u.f. ein Eignes antressen werden, dessen Erklärung herders Werkez. Philos. u. Gesch. I.

schwer, wie mich dunkt, aber nicht unmöglich ist. Wie an verschiedenen Orten der Erde die Magnetnadel verschieden, jedoch unter Hauptgesetzen, des
eliniret: so beelinirt die Einbildungskraft, der Geschmack, die Urt der Composition der Bölker, und
boch ists und bleibt es allenthalben dieselbe Menschbeit. —

## II.

Perfepolis. Eine Muthmaßung.





Sch kann es voraussegen, daß den meisten meiner Leser die prächtigen Alterthumer von Persepolis bestannt find, die in so vielen Reischeschreibungen zum Theil mit großer Genauigkeit abgebildet worden. Kämp fer, Chardin, le Brunn und noch neuslich Niebuhr, ein Reisender, der an Sorgfalt und Wahrheitsliebe wenige seines Gleichen hat a), haben die Abildung derselben immer genauer zu machen gestucht und der Leste insonderheit hat darauf den treuesten Fleiß verwendet. Wie kommts aber, daß diesen Beschreibern noch keine Erklärer nachgefolst sind, die über die Bedeutung so zahlreicher Figuren in ihrem

a) Kaempf. amoenit. exotic. Fasc. II. Relat. 5. p. 325-353. Chardin Voyages en Perse T. II. 140-197, le Brun Voyages. T. II. p. 285. seq. Mies buhrs Reifebeschreibung B. 2. S. 121-165. Die übrigen, die von diesen Alterthümern gehandelt haben, s. in Meusells bibl. hist. Vol. I. P. II. p. 41. 42. Sepne's Guthrie Th. 2. S. 233:

Busammenhange einige nähere Untersuchung angestellt und barüber wenigstens Vermuthungen geäußert hätten? Mich dünkt, diese Alterthümer sind der Betrachtung nicht weniger werth, als jene Aegyptischen und Griechischen Reste, über welche doch beinah eine Bibliothek geschrieben worden; und die ungeheure Unzahl von 1300 Figuren sollte doch, mie ich glaube, uns von ihrer Bedeutung mehr errathen lassen, als eine Hieroglyphenschrift auf den Aegyptischen Obelisten. Ich lege nichts als eine Vermuthung dar, der ich Bestätigung oder Verichtigung wünsche. Sobald in einer schweren Sache nur der Anfang gemacht ist, werden mehrere gereizt, die Mängel zu verkassern und den unbetretenen Weg, auf welchem einer auch nicht weit kam, weiterhin zu verfolgen.

Das Erste, was uns beim Eingange dieser prachtigen Ruinen aufstößt, sind die zweierlei riesenhafte Thiere, die vor der Treppe an den beiden Seitenpfeilern hocherhaben ausgehauen sind b). Der Graf Caylus c), der überhaupt diese Denkmale zu sehr durch ein Aegyptisches Fernglas sah, bemerkt in ehnen nur die Aehnlichkeit mit den Aegyptischen Sphynren, mit welchen sie doch eigentlich wenig gemein haben: denn die beiden Thiere, die auswärts se-

b) Rampfer S. 336. Chardin q. 133. 134. Rics buhr S. 125. le Brun tab. 124.

c) Cantus Abhandlangen, Meufels Ueberf. Eh. 1. S. 67.

hen d), find offenbar das er dicht ete Einhorn, ein Fabelthier, das in ganz Orient bekannt ift; die beiden, die auf zwei andern Pilastern ostwärts nach dem Berge hin sehen e), hätten zwar mehrere Uchnlichkeit mit dem Uegyptischen Sphynx; sie sind aber dennoch, wie wir gleich sehen werden, gleichfalls von eigenem Usiatischen Gepräge.

Jedermann ist nämlich bekannt, daß der Assatische Bergrücken oder das Gebürge Kaf der alten Fabeltradition, das große Oshinnistan, d. i. der Sig und das Baterland tausend erdichteter Geschöpfe sei, die auf ihm wohnen. hier ist das Reich der Peris und Divs; hier wohnt der Nogel Kaf, Simurgh oder Anka, der alle Sprachen spricht und solange geslebt hat, daß er die Erde siebenmal mit neuen Geschöpfen besetzt gesehen; hier sind jene unzähligen Bundergeschichten des Tamuras, Feriduns, Rustem, Ufrassad u. a. vorgegangen, durch welche Drachen und Ungeheuer, der Racksche, Soham, Uranabat; Eschoer, u. f. bezähmt worden f): Sagen, die längs dem assatischen Gebürge hingehn und mit Farben,

- d) Miebuhr Tab. XX. 2.
- e) Riebuhr Tab. XX. b.
- f) S. Herhelot art. Simorgauka, Soliman, Tahamurach, Div, Peri. etc. Nichard fons Abhandlung über die Sprachen der morgensändischen Boller Kap. 3. Abschn. 3. S. 202. Deutsch. Uebers. Bochart Hierozoic. P. II. L. VI. de animal. sabulos, et al. Wenn Athenaus (BIXI.) von den Zierrathen Persischer Becher redet, vergisset er nie die, ser erdichteten Thiere.

bie sich nach bem Charakter ber Bölker und Gegenben verändern, vom Kaspischen bis zum Weltmeer
reichen. Es wird sich anderswo eine Gelegenheit barbieten, von diesen alten Geschöpfen der menschlichen Einbildungskraft ausführlicher zu reden; hier bemerken wir nur, daß weder das Einhorn, noch das andre
geflügelte Fabelthier auf den Ruinen Persepolis aus Uegypten geholt, sondern völlig Unatischen Ursprunges sei; welcher Ursprung uns auch seine Bedeutung
weiset.

Mus den Gedichten mehrerer morgenlandischen Bolfer namlich ift bekannt, bag fie bie Bilber ber Thiere vorzüglich ju Bildern ber Denichen und Bolfer mablen, weil in ber Gprache ber als teften Belt fomobl Tugenben als Lafter, und jebe vorzügliche Eigenschaft unfere Beschlechte nicht beffer als durch eine Gestalt ber Thiere ausgebruckt werben fonnte. Die Thiergestalten , unter welchen Jafob feine Gohne und Mofes die Stamme feines Bolks begeichnen g), find bievon eins ber alteften Benfpiele; bas fogenannte Einborn (Reem) ift fcon unter biefen Bilbern. Der Moabitifche Gegensfprecher, Bileam, braucht es zweimal, um bie Starte bes Bolfs, bas er wider feinen Willen fegnen mußte, ju bezeichnen h); und in biefer Bedeutung wird es auch in bem. alten Buch Siob gebraucht, als bas Onmbol einer unbezwinglichen Starte i). Durch alle morgenlandi-

g) 1 Mof. 49, 9. 14. 17. 21. 27. 5 Mof. 33, 17. 20. 22.

h) 4 Mtof. 23, 22. Rap. 24, 8.

i) Siob 39, 9. 10. In den Pfalmen gleichfalls Pf. 92,11, 22, 22, 29, 6. Jef. 34, 7.

fchen Dichten gebt biefe Bezeichnung; und eben in. bem bebraifd = chalbaifden Propheten, ber ben Gegenben von Derfevolis am nachften lebte, in Daniel, finben wir nicht nur biefe Manier erbichteter Thiergestalten , als Ginnbilber ber Bolfer , am ausgezeichnetften; fonbern Er bat fie auch ben funftigen Gehern feiner Ration gleichsam feftgefest und gum Mufterigegeben. 36m ifts gang gewöhnlich, Reiche als Thiere ju feben; und gerade erblicht er Thiere , wie fie auf biefen Mauern fteben ; einen Bod wen mit Ablereffugeln, einen Baren mit Glephantenadbnen, einen geflügelten Leoparden, ein geborntes Thier mit gertretenben Rugen und germalmenben Babnen, Bidder, Bode mit langen Sornern; und alle biefe Bilber, fest er jebesmal in fo veranderter, fabelbafter Composition aufammen, als es ber Ginn erforderte, ber burch fie angezeigt werben follte k). Da nun Daniel bie befte Beit feines Lebens unter bem Mebischen Darius bis auf ben Chrus ber Derfer gelebt bat, ba er aufer Dalafting erzogen mar, und in ibm alles einen auslandischen, und amar gerabe ben Beift biefer Gegenben athmet: fo fonnte uns, auch nur aus biefem einzigen Datum, bie Bebeutung folder Compositionen nicht fremde bleiben, Bir mußten alfo, mas es ungefahr beißt, wenn in andern Relbern biefen Ruinen ber Come bas Ginborn

h) Dan. 7. 8., Esra's piertes Buch und Johannes Offenbarung, nebst einer Reihe anderer Offenbarungen, find spaterhin sammtlich in diefer Art non Composition der Bilder.

hinterwarts anfallt 1); oder wenn Helben und Konisge Thiere dieser Urt benm Horn fassen und durchbohren in). Es war die gewohnte Zeichen sprache dieser Gegenden: "Geschöpfe folder Urt bedeuten feindselige Gewalten und Mächte;" der Hauptbezriff des Symbols, von dem wir reden, war unaufhaltsame, fürchterlich zusammengewachsene Stärke.

Wenn alfo bas Ginborn, ber Matur ber Gache unter ber Bilberfprache in Orient jufolge, Starte bebeutet; mas wird bas andre, bas gefliegelte Thier bezeichnen? Ohne Zweifel machtige Beisheit. Es bat ein Menfchen-Ungeficht und außer feinen Rlugeln ein Diadem auf dem Saupt: mahrscheinlich alfo nichts als eine Ableitung jenes weifen, vornehmen Rabelthiers auf bem Beburge Raf, bas fo viele Gprachen fpricht und eine bobe Berrichaft über bie Erde fubret. Bill man es ben Perfifden Gobonr nennen ; fo ift es wenigstens nicht ber Megnptifche Gobont: benn es ift aus gang andern Beranlaffungen in anbern Regionen ermachfen. Es ift beine weibliche Rigur , wie ber Sphnnr in Megnpten war; fonbern ein bartiger Mann: bas Diabem ift auf feinem Saupt: man fiehet ihn auf feinem Felbe biefer Ruinen im Streit, bag er von einem Thier angefallen; ober : von einem Menfchen getobtet werde u. f. Er ftebet alfo bem Ginborn in feinen Uttributen entgegen ; und ba an fprechenden Thieren biefer Urt Ufien reich ift, lo baß fich Dabrchen von ihnen bis unter bie Don-

<sup>1)</sup> Diebuhr tab. 33. unten.

m) Micbuhr tab. 34. Rampfer G. 334.

noten, ja ju ben Tungufen bin verbreitet baben, fo bunkt mich, find die Onmbole an biefen beiden Ris guren fo flar gegeben , wie bei irgend einem Beficht Daniels, Efra ober ber Upokalppfe. Der Ochmuck, ben beibe Thiere an fich baben, ift in ber Tradition gegrundet und wird in jeder Befdreibung ber Dorgenlander von ihnen reichlich wiederholet. Roch jener 211 = Borat, auf welchem Mubamed in ben Simmel fuhr, mar ein Thier biefer Urt, großer als ein Efel, fleiner als ein Maulthier. Er hatte ein Menschengesicht und Pferdesgebig: bie Dabne feines Salfes war von feinen Berlen, umftrablt mit Licht, und alle feine andern Glieder bis auf feinen Schweif waren mit Ebelgefteinen aller Gattung gezieret. Er batte Ablersflügel und eine menschliche Geele: er verftand, was man fprach: mit Perlen und Ebelgefteinen war er begaumt und umgurtet n). - Mubamed und feine Rachfolger erfanben Diefes Bild nicht; es war in bundert andren Ergablungen als gemeine Tradition gegeben. Ginigen avofrnubifden Buchern ber Ebraer, g. 23. bem vierten Buch Esra o), liegen eben bergleichen fprechenbe Thiergestalten jum Grunde; noch in ber Upotalopfe find die beiden Symbole bes ftarten und des weifen ober liftigen Thiers nach bem Zwecke bes Buchs aus ber alten Trabition fenntlich p). Bir haben alfo allen Grund , bei unfern Ruinen

n) Gagnier Vie de Mahomed T. I. L. II. et al. af.

<sup>0) 4</sup> Eft. 11, 12.

p) Offenb. Rap. 13.

diese beiben Bilber als Symbole ber Macht und königlichen Beisheit, beibe aber als Staatsbilber, anzunehmen. Die Stärke beswahrt die dußere, die Beisheit die innere Pforte des Pallastes; jene ist auswärts, diese nach innen gekehret.

Man forbre nicht, baß ich aus anbern Schriften , &. 23. aus bem Bend = Uvefta alle Stellen ber Kabelbichter, bie bieber geboren, fammle. Da biefeletigenannten Bucher wenigstens theilweife gewiß aus einer fpatern Beit find, als in welcher Perfevolis erbauet worden: fo konnen fie nichts als liturgische Commentare beffen febn , mas hier in altern einfachern Bildern baftebet; und bas find fie reichlich. Jeber, ber fie burchlaufen bat, weiß, wie viel g. B. jes ner vernünftige Stier, ber Ronig ber Thiere, im Bend - Avefta gelte; mas gleichergestalt jener Efel in Rerachand, mit feche Mugen, neun Maulern, zwei-Ohren und Ginem Born , ber von himmlifder Gpeife lebt, und jener Bogel, ber bie Gprache bes Simmels fpricht, in ibm bedeute q). Man fieht, baß biefe Liturgieen auf alte Landestrabittonen gegrundet; größtentheils aber, infonderheit im fpateften Buch Bundehefch, icon fo jum Onftem geordnet find, bag fie zwar befraftigen und erlautern , nicht aber als urfprungliches Kundament bienen mogen. Und fo werbe ich fie auch fernerhin in biefer Erfauterung gebrauchen.

q) S. d'Anquetil Zend - Avesta T. II. im Register : Ane, Taureau, Oiseau u. f.

Genug, weder das Einhorn, noch ber persische Sphynk r) sind Aegyptischen Ursprungs; sie sind auch nicht auf Aegyptische Art gebildet. Sie liegen nicht, wie der Aegyptische Sphynk, vor einem Tempel, sondern stehen in der Mauer des Pallasies, nicht einwärts, sondern erhoben gearbeitet, so daß, da sie noch unverletzt waren, ihre Köpfe und ihr halber Leib aus dem vesten Marmor herausstant. Auch ist der Tritt dieser Thiere belebter, als er ben den Aegyptischen Thierbildern, selbst bei denen auf der Isischen Tafel, gefunden wird. Große Denkmale der alten Zeit, auch ihrer Gestalt nach: denn die Entsernung vom vordersten bis zum hintersten Fuß eines Thiers beträgt achtzehn Schuh, und es ist aus dem härtesten Stein mit großem Fleiß gearbeitet.

Won den Thieren alfo als Bewahrern diefes Pallastes steigen wir zu den men fchlichen Figuren, deren ungeheuer viel find: indeffen ift die hauptsfigur ihrer aller kenntlich genug und oft wiederholet.

r) Riebuhr hat Th. 2. tab. 20. n) b. d. e. einige fabelhafte Thiere ber alten Perfer aus Mungen und Siegeln gegeben, die meine Gedanken fehr erlautern. Aus B. mit b. verglichen, siehet man, wie ein und dasselbe Thier vorgestellt werden konnelte; es: waren, wie im Buch Daniel und Efra, symbolische Thiere.

Es ift ber gebenbe ober ftebenbe Mann s), mit bem langften Bart unter allen taufend Figuren , ber offenbar einen Bornehmen, fer fei nun Priefter ober Konig), vorftellt und zu bem die andern gablreichen Reihen wallfahrten. Er ift von ansehnlicher Lange, bervorragend über bie, bie binter ibm fteben, und ben Wedel und Kacher über ihn balten. Mit einem perfifchen goldenen Turban ift er gefcmuckt, und über ibm fcwebt eine himmlifche Beftalt, die allenthalben mit ihm geht t); auch wenn fie nur mit einer 216= fürzung über ibm fcwebet i). Die fconfte Stellung ift die, ba biefe Person ftebt und mit ber bimmlischen Geftalt ju fprechen icheint - auf jenem prachtigen Grabmabl, bas zwar nicht mit biefem Pallaft gufammenbanat, offenbar aber biefelbe große Borftellungs= art befolget x). Wir fragen alfo: wer ift bie bimmlifde Geftalt, die über bem Saupt ober vor bem Ungeficht bes edeln Sterb= lichen ichwebet? wer ift diefer erhabene Mann felbft? und wer find die gablreiden Beere, bie zu ibm mandern? Gind Diefe brei Fragen aufgelofet: fo find auch bie Ruinen erflaret.

- 8) Niebuhr; tab. 25. c. le Brun tab. 129. ingleichen S. 123. Rach Riebuhr ift fein Turban wirklich mit Golbe bedeckt gewesen.
- t) Chardin tab. LXII. I. zu S. 156. le Brun tab. 143.
- v) Chardin tab. LXIII. LXIV. le Brun tab. 153.
- x) Rampfer S. 313, le Brun 158. Chardin LXVII. LXVIII.

- 1. Die fcmebenbe Geftalt balt Sybe far ein Bild ber Geelenunfterblichfeit ober vielmehr fur ein Onmbol der Auffahrt Guftafps auf den Berg Dummavand y); eine Muthmaßung , die von feinem einzigen Umftande bes Onmbols unterftuget wird. Dach Rampfer, Chardin, le Brun u. f. fdwebt die Rigur auf dem Grabmahl dem Sprechenden entgegen, nicht von ibm meg, wie on de fie abgebilbet bat 2); und in allen andern Borftellungen auf ben Mauern Perfepolis ift fie gerade über bem Saupt des lebenden, gebenden, figenden, gerichthaltenden Koniges. Muf bem Grabmabl bat fie bie Gonne am Ende der Wand hinter fich : ber 2lltar mit bem beiligen' Feuer ftebet in einiger Entfernung vor bem, ber mit biefer Gestalt fpricht; fein Muge ift meber auf bie Conne, noch auf den brennenden Altar, fondern auf fie gerichtet. Daß in ber Perfifchen Religion bergleichen Befprache zwischen beiligen Perfonen und ber Gottheit ober bimmlifden Geiftern und Genien
  - y) Hyde de relig. ver. Pers. p. 306.
  - z) Tab. VI. p. 305. Er hat sie mahrscheinlich ans Chardin rab. LXVIII., wo die schwebende Gestalt, verglichen mit Kämpfer S. 313. und Chardins eigner Tafel LXVII. offenbar verzeichnet worden. Niebuhr hat diese Tasel nicht, und in le Brun ist sie unkenntlich; sie verdient also noch die Berichtigung aus Niebuhrs Papieren. Wäre hyde's Abbitdung die rechte: so könnte man die schwebende Gestalt eher den Feruer des Königs in der Sprache des Zend-Avests nennen, d. i. seine eigne geistige himmlische Gestalt, die ihn begleitet.

geschahen, bedarf teines Erweises: ber halbe Benda Avesta ift voll folder Gefprache, benen ich, wenn bie Rebenden in ein Bilb gestellt werden sollten, fein einfacheres als dieses zu geben mußte a).

Und wie wird bies bobere Befen bier vorgestellet? Uls eine befleibete menfchliche Be= falt, bie unter ber Bruft in Rlugel und Schwungfebern fich verlieret, bas Onm= bol tragt feine Bedeutung mit fich. Daß die Menfchen für die Gottheit ober für bimmlifche Geifter feine eb= lere als die menschliche, und bie Morgenlander infonderheit die fonigliche Geftalt gefannt haben, beweifen bie Religionen aller Bolfer. Da aber ber untere Theil unfere Korpers am meiften ben Bedurfniffen unfere irbifden Dafenns bestimmt ift: fo tam es barauf an, ibn bei boberen Wefen zu verbullen oder burch Onnbole zu vermandeln. In Indien fteigen einige Got= ter und Gottinnen aus Blumen berror und zeigen fich auf bem Relche berfelben mit bem Obertheile ibres Korpers. Bei ben Ebraern war Gott entweder gang unanschaubar, (auch jene Melteften auf Ginai faben nur himmel unter feinen Sufen, b. i. den glan-

a) Zend-Avesta Vol. II. P. I. im Bendidad, im Leben Zoroasters selbst u. f. (Die Jescht Sabes, Resass dund Farvardins (Vol. III.) enthalten eine lange Reihe solcher Anbetungsgrüsse (Izeschene) an die Feruer's (Freueschim) und andere himmlische Wesen; manche fast in der Manier der Orphischen Hymnen. Anmerk. der zweiten Ausgabe.

fenben Schemel feines Thrones b); ober als Jefaias ibn erblickte, war er ein fast verhulleter Konig. Der Saum feines Rleibes fullete ben Tempel; Die Geraphim, bie um ibn fteben; bebeden ibre Rufe mit Flügeln; und als fpaterhin Gechiel, außerhalb Jubaa, ben Gegenben Perfevolis naber biefe Erfcheis nung fab, mar fie ber perfifchen, bie wir vor uns baben, febr ahnlich. Der Unanschaubare ichmehte über vier Thiergestalten c), wie bier auf Ablerfittigen ber nur Oberhalb : Unichaubare ichwebet. Daß biefe Rittige ein Symbol ber Schnelle und Starte find, bebarf feines Erweises d): mit Ablersfluge ift ber Erfdeinende ba und übet allenthalben bie Dacht bes Konigs ber Geffeber. Bo auf Ruinen bie bimmlifche Geftalt felbft nicht erscheint, ba erscheinen biefe Schwingen , bas Sombol ihrer unfichtbaren Gegenwart und leifen, ichnellen, machtigen Wirkung e).

Und biefe Geftalt hat einen Ring in ber Sand, fowie fie auch mit einem Ringe f)

b) 2. Mof. 24, 10. Jef. 6, 1.

c) Ezech. 1. und 10.

d) Auch in ben Chraifden Schriften 2 Dof. 19, 4. u. a.

e) S. Chardin Tab. LXIV.

nach Rampfer S. 313. ist eine Schlange; (Mach Theven ot ifts ein Bogen; nach neueren vielleicht genaueren Bemerkungen sinds die bei den Enden des heiligen Gurtels der Parfen, in welchen sich die schwebende Figur wie in einen Ring versteret. S. de Sacy Mem. sur diverses antiquités de la Perse. Paris 1792. Ware diese Angabe genau, so bestätigte sich die vorangegebone

gegurtet ift; mas will biefer Ring fagen ? Er ift bet allen morgenlanbifden Mationen bas Bilb Beit ober ber Emigfeit, ju beren Symbol man nichts als ben Cirtel, Ring, Reif ober eine in fich aurudfehrende Schlange ober endlich bie Rugel mußtel Mun ift aus Bend-Avefta befannt, baf bie Beit ohne Grangen (le tems sans bornes) bas erfte Principis um ber gangen Derfer-Theologie gemefen, und wenn Diefer Idee ein Uttribut gegeben werben follte, fonnte ibr mobl ein anderes als diefes gegeben werben ? Er; ber mit bem Ringe ber Emigfeit umgurtet ift, balt ben fleinen Ring, bie Beit, in feiner Sand; welches lette Onmbol, wie wir balb feben werben, vielleicht noch eine nabere Begiebung auf Den bat, ber bier mit ber himmlifchen Geftalt rebet. Go mare alfo bied Bild erflart, und ich muß fagen, bag biefe Borftels lung beffelben auf biefen Grabern \*) eine Sobeit und einfaltig reine Pract bat, die vielleicht einzig ift in einem fo alten Denkmale : benn bie 3bee ift fimbet und bie Bergierungen find im großeften Gefchmact; gegen welche manches anbere bochgefeierte Runftwert, wie eine Butte gegen einen Pallaft, erfcheinen murbei Prachtige Gaulen, Reiben von Menfchen und Thie-

Feruer. Bebeutung; Charbin fagt: cette figure est fort petite et fort élevée; la meilleure vue a peine d'en connoître les traits en la regardant d'en bas. Es ware gut, wenn kunftige Reis sende dies Symbol in vollige Gewisheit sesten.)

Anmerk. der zweiten Ausgabe.

<sup>\*)</sup> Sie ift mehrmals wiederholet. S. Kampfer Fig. 11V. V. VI. VII. p. 307.

ren tragen bie einfache Vorstellung zweier Rebenben, bie nichts als bie Sonne und Altar neben fich haben, einer schwebenden Gestalt und eines vor ihr stehenden Menschen.

2. Bir tommen gur Sauptperfon biefer Bebaube, die bald ftebend, balb figend, immer aber. ausgezeichnet, geehrt von Menfchen und von ber Sottheit begleitet, vorgestellt wird; wer ift biefelbe? ein Konig oder ein Priefter? Die gange Borftellung fagt: fein bloger Priefter. Muf ber Ragabe ber Graber, von welcher wir eben gerebet haben, bat er ein= nen Bogen in ber Sand, welches Uttribut allein fcon entscheidend mare. Mugerbem bat er allenthalben einen Surban auf bem Saupt, wie ibn die ichwebende Geftalt und nur wenige andere Perfonen, offenbar bie vornebmften , baben. Er verrichtet fein priefterliches Gefchaft, felbit ba ber Altar vor ibm ift, von welchem er entfernt ftebet; wohl aber verrichtet er fonigliche Gefchafte. Er figet und richtet bas Bolf g); der lange Konigeftab ift in feinen Sanben : fein Ctubl ift toniglich gefcmudt, und bie vor ibm fteben, naben fich bemfelben nur in ber Entfernung h); auch ift ber gange Bug gu ibm offenbar tein Opferzug mit Opfergerathe, fonbern ein Bug ber Unterthanen und Diener bes Roniges, und gwar ber Diener aus allen Ctanben, ber Unterthanen aus allen Provingen. Ebel unterscheibet fich bie Gestalt bes Ronigs an Einfalt, Grofe und mannlichem Unsehen: vom weibischen Geprange ber

g) Chardin Tab. LXIII.

h) Chardin Tab. LXIII. LXIV.

späteren Perserbespoten ist er noch weit entfernt. Seine goldne gerade Liare ist wie der Kopfschmuck seiner obersten Diener; nur die Liaren niederer Diener sind faltig. Ein Zweig wird, nach der bekannten Sitte des Orients, über sein Haupt gehalten; vielleicht der heilige Zweig, Barsom i). Ist dies, so wäre die Person, die ihn hält, auf der einen Lasel wahrscheinlich ein Priester k). Die vor ihm stehen, beten ihn nicht an, sondern stehen gerade, Mann und Weib 1); sauter Kennzeichen von der Einfalt alter Zeiten. Das Merkwürdigste in seiner Hand ist einer Art von Gefäß, wie eine Blume gestaltet mit einen Kelch und zwei Knospen m); der hinter seinem

Anmert. ber zweiten Ausgabe).

i) Zent-Avest. T. III. p. 532.

fermüße. (Nach deutlichen Abbildungen und der von Anque til gegebenen Abbildung des Barson nebst der Nachricht vom Gebrauch desselben ists dies nicht; sondern nach Riebuhr und nach Reinstold Forster's Bemerkung wahrscheinlich "ein Fliegenwedel, vielleicht von einem Libetanischen Ochsen, den eine junge Person hinter ihm halt. Sie hat den Penom vor dem Munde, um mit ihe rem Pauch das heilige Feuer nicht zu verurreinigen."
S. Franklins Bemerkungen auf einer Reise nach Persien. S. 105. Der leinene Berband des Mundes hieß Penom oder Padom.

f) Chardin Tab. LVIII. Le Brun tab. 157.

m) Dag es ein Gefaß fei, ift infonderheit aus Diebubr erfichtlich, ob es gleich Chardin beinab gu

Stuhl steht, hat auch ein folches Gefäß, aber kleig ner und ohne Knospen. Es muß etwas Wesentlisches seyn, denn es sindet sich bei allen Borstellungen dieser Person, sie gehe oder sitze; außer wo sie auf dem Grabmahl mit der schwebenden Figur redet. Wahrscheinlich wird uns also dieß Gefäß, ein Becher in Blumengestalt, Belehrung über den geben, der hier vorgestellt wird; vielleicht auch den Schlüssel zur Eröffnung des Sinnes mehrerer Figuren. Wir könenen ihn nirgend als in der Tradition der Morgenlander selbst suchen, so wie wir ja die alten Denkmale der Griechen nicht aus einer fremden, sondern aus ihrer eignen Mythologie erläutern.

Die Sage ber Perfer fagt nämlich u), baß eie ner ihrer atten und berühmtesten Könige, Oshemschib ober Oshiamschib diese Denkmale gebauet habe, nachbem sein Vorgänger Tahamurad oder Tehmuras zu ihnen den Grund geleget. Beide Könige gehören in die Fabelzeiten der Persischen Geschichte; die Erzählungen von ihnen muffen also auch als Mythologie behandelt werden, die vorjest aber zu unserm Zweck, zur Erklärung dieser Vorstellungen in der Denkart des Landes, dienet.

216 nämlich Dibemichie, fo fagt bie Fabel, ben

einer Blume verschönt hat und auch als solche erklaren will. Selbst aber im Juge tragen mehrere Personen dies Attribut, wo man offenbar sieht, daß es ein Gefäß und keine Blume sei.

<sup>9)</sup> Serbelot art. Giam, und Giamschid. Riebubr S. 122.

Grund gur Felfenftadt (Eftethar, Perfepolie) legten fand man ein Befag von Turkis, bas man feiner Roftbarfeit wegen Dibiamichib, bas Gefaß ber Sonne nannte, (ba Schid bie Sonne und Dibiam ein Gefaß beifit). Alle Perfifche Dichter, fagt Berg belot, reben von biefem Gefag ober bem Becher Dibiam und allegorifiren baffelbe auf taufend verfciebene Urten. In Dibemidids Sanden, (beffen Mame eigentlich mit bem Mamen bes Gefages einerlei ift, machen fie's ju einem Becher ber Beisheit, gu einem Spiegel ber Belt, in beffen Glang er bie Matur, alle verborgenen, ja auch die gukunftigen Din= ge gefeben babe, und gaben biefen Ramen fpaterbin fogar ber himmelskugel, ja jedem Buch, bas bie . Belt wie in einem Spiegel barftellen follte. Mebn= liche Fabeln fennen wir vom Becher Josephs, Defors u. a.; feine aber ift fo ausgebildet worden wie biefe, weil fie mit bem Ramen bes Roniges gue gleich ben Charafter feiner Perfon und feiner Regierung ausbrudt. Er war namlich ber Perfifche Galomo biefer alten Fabelzeiten, bem alle weisen Ginrichtungen bes ehemaligen gludlichen Perferreichs jugefdrieben werben. Er theilte, fo fagt bie Gage, feine Unterthanen in brei Claffen : in Rrieger , Ackerleute und Runftler; von ben Ternte er Ordnung feines Reichs und Vertheilung ber Wemter ; er ordnete bas Sofgefinde, erfand die Leibmache, gierte ben Richterstuhl und feinen Thron. Die Stande unterfchied er burch Rleider und Ungug, fubrte den Gebrauch ber Ringe ein, und mas bas vorzuglichfte ift, er ordnete bas Jahr. Das alte Perfische

Sabr beift Dibemichibs Jahr und bat bis auf bie Beiten Dezbegerbe gebauert. Gieben Provingen foll er feinem Reich unterworfen haben und feine Regierung fo gludlich gemefen fenn, bag felbft ber Bend-Avesta ibn , beffen Religion er boch eigentlich verbrangen ober verbeffern wollte? aus Ormuzd Munbe als das Mufter eines vortrefflichen, reichen, gludlichen Koniges lobet o). Geinen Gingug ju Ifthethar, (Perfepolis) bielt er, ber Sage nach, ale bie Sonne in bas Beichen bes Wibbers trat und eben mit biefem Einzuge begann feine Mera. Alfo, nach ber Perfifchen Candesfage waren bie Vorftellungen auf ben Ruinen Perfepolis bie Konigs = Beichichte biefes alten Perfer-Roniges, als eines Grunbers bes Perfifchen Reichs; fie enthalten bie Thaten und Einrichtungen feiner Regierung; und bie Boftel= lungen auf bem Grabmabl maren gulest feine befdeibene Upotheofe. fet und bie Sauptftude bes Dentmals burchgebn, und wir werben ben Grund finden, marum es ber alten Gage nach Lacht = Dibemichib, b. i. Dibemichibs Schloß ober Cupole beift. Moge es errichtet haben, wer ba wolle; genug, bie Borftellungen enthalten bas Ritual und Ibeal eines Perfer = Regenten und Reichsverwalters unter Bilbern ber alten Dihemichib s-Befchichte.

Buerft alfo muffen wir bas Gefaß ber Conne betrachten, bas, ber Sage nach, Dibemichib

o) Zend-Avesta T. I. P. II. Farg. II. und im Regis fer bes zweiten Banbes, Djemfchib.

bei der Grundlegung Isthekhars fant und baber hier sigend und stehend, ja sogar im Kampf mit einem Ungeheuer in der Hand halt: es ist bas Symbol seiner Person und seines Namens; benn Oshemschib heißt ein Gefaß der Sonne und zwar, wie die Tradition sagt, hieß er also wegen seiner Weisheit und Schönheit. Was wissen wir nun von diesem Gefaße?

Ich wollte, daß wir aus dem Munde der Morgenlander mehr davon wüßten und daß herbelot von den hundert Allegorieen, Gedichten und Mährechen, die davon reden sollen, einige angeführt hätte ); indessen sind wir doch nicht ganz ohne Berathung. Weltbekannt war sogar auch den Griechen seiner heilige Becher, aus dem die Perser Opfer gossen, der seiner Gestalt nach Geheimnisse der Welt-Schopfung und der Vefruchtung der Erde vorstellen sollte, und daher sowohl dem Namen, als dem Gebrauch nach vom gewöhnlichen Vecher unterschieden wurde p).

<sup>\*) &</sup>quot;Fami jim, der Becher ober Spiegel Dihems, Salomous, Alexanders. Rach den morgenländischen Fabulisten stellet er das Weltall dar, daher anch Diham Diheannuma, ein Spiegel des Weltalls, ein Pharos heißt." Richards son Persisches Wörterbuch.

p) Athenaei Deipnosoph L. XI. p. 477. 478. edit. Casaub. Die verdorbene Stelle heißt alfo: το δε Κουδυ εςι μεν Περσικον, την δε αρχην ην ως ο κοσμος, εξ ου τα των θεων θαυματα και τα καρποσιμα γινοθαι επι γης. διο εκ τουτου σπενδεθαι. Seine

Da Kerres j. B. feinen goldenen Secher und femen Sabel in den Hellespont wirft, warf er zuerst bies heilige goldene Gefaß (piadov) hincin, aus welchem er bei aufgehender Sonne geopfert hatte: ummit dieser, der schähbarsten Gabe, die er geben konnte, das Meer zu versöhnen q). Ulso war diese goldene Phiale, das heiligste Gefaß der Könige, ein Opfergerath, das schon als solches der Becher der Sons ne heißen konnte.

Bugleich aber auch ift befannt, wie gern die Perfer, wenn fie vom Guten ber Ochopfung, jumal von Konigen fprachen, Bilber von der Conne nahmen. "Aufebend, wie bie Gonne, wohlthatig, gutig, fcon, glangend, wie bie Gonne, ein Gefaß, ein Ebelftein ein Bruder ber Conne" u. f. waren gewöhnliche Beinamen ber Konige, ihre Vortreflichkeit, fo wie ibr Umt, ju bezeichnen. Die beilige Phiale in Ros nigs Sanden , bier wie eine Blume gestaltet, fonnte alfo, ba fie ber Becher ber Gonne hieß, und bas beiligfte Opfergerath mar, nach Perfifcher, im gangen Bend-Avefta bezeichneten , Beife bas fconfte Ronigs= fymbol merden; ein Symbol namlich ber Beiligfeit und Burde feiner Perfon, feines Glanges und Un= febens, infonderheit aber der fegenreich en Frucht= barfeit, womit er bie Erde ju begluden babe. Dies fagte ber Dame Difemichib und fo werben

Etymologie, nach welcher es cavum collum, ober γλημμα heißt, f. in Hesych. edit. Alberti T. II. p. 311.

q) Herod. L. VII. c. 54. p. 536, edit. Wesseling,

bie Uebergange klar, bie man mit persisch = morgenlandischem Wit von diesem Sonnengefaße zum Becher ber Unsterblichkeit, bem Spiegel des Weltalls, in spatern Zeiten gar zum Gefaß ber Chemie, zum philosophischen Stein machte. Erweizterungen, die mit dem Namen Becher ber Sonne, Gefaß ber Sonne dem fabelnden Geist Persischer Dichtung alle gegeben waren r).

In der Hand Dihem ich i de feben wir dies Gefäß also an Stelle und Ort; es bezeichnet seine Rönigswurde wie seine Person, seine Pflicht, seinen Namen. Er fands, der Sage nach, als er zu dieser Felsenstadt den Grund legte und halt es in der hand, als König daraus der Sonne zu opfern und als Son-ne seich zu segnen.

Rach diefer Erklarung verbreitet fich von ber Perfon Dfhemschibs ein Licht auf alle Figuren biefer Gau-

r) Im Zend = Avesta ists bas heilige Gefaß Sawan, in welchem die Parsen den Saft der Ungsterblichkeit bereiten; der Sage nach hat eben jener Hom, der ihnen idas Gewächs der Unsterblichkeit gab, auch unter Oshemschid gelebet. S. Zend-Avesta art. Havan, Hom. etc. Ueberhaupt hielt der Name Becher ber Sonne, Gefaß der Sonne, nach dem Sprachgebrauch der Perser alle Bilder von Vortrestlichkeit, Gute, Weisheit, Sesligkeit, in sich. Der Name Mircond, aus Mircoand, Mircavend zusammengezogen, (da Mihr die Sonne und Kondy ein Gefaß heißt) desgleichen Khondemir, Oshemschid, Mithra's Zecher, der Ebelgestein Mithra's u. f. sind alle eins.

Ien und Mauern. Warum g. B. wird ber Konig bald gebend, bald figend auf bem Konigsthron alfenthalben aber von ber himmlifden Geftalt begleitet und auf bem Grabmabl fogar mit ihr rebend vorgeftellt ? Die Geschichte Dibemfchide weiß von bem MI-Ien ju ergablen. Im Bend - Avefta ift er ber erfte, ber Gott gefragt bat und eine große Rede Ormugb an ibn wird ausführlicher befdrieben s). Den Ebron und Richterftubl, Die Orbnungen und Stande ber Menichen', ihren Ochmud und Rleidung bat er ber Gage nach bestimmt; barum fitt er auf biefem Stuble mit feinen Ehrenzeichen; barum begleiten ibn Diefe nach ber von ibm eingerichteten Urt; barum Fommen zu ihm alle Claffen und Stante in ihrer verichiebenen Rleidung. Bis auf den Schmud bes Ohrs ift biefe ausgebruckt und burch Felber find bie Propingen bes Reichs unterschieden. Die Ringe, Die er jum Bebrauch gemacht haben foll, find in biefem feis erlichen Buge auch nicht vergeffen ; ja endlich ber grofe Ring , ben er angeordnet , Dibemichids Jahr, wird, wenn auf bem Grabmahl bas Attribut recht bemerkt ift, noch bas eigentliche Onmbol feines Die himmlische Geftalt, mit bem großen Ringe ber-Ewigkeit umgurtet, bat ben fleinen Ring, bie Beit, ben Bobiafus, bas Gonnenjahr, in ihrer Sand, als ob fie ibn barüber belehrte. Und bie Sonne ichwebt binter bem Befehrenden über bem Mtare, beren Lauf er, Dibemichit, maß, beren Bild er barftellte. Huch bas erfte Gefet hat er em=

s) Zend - Avesta , T. I. P. II. p. 271.

pfangen: barum steht vor ihm ber heilige Altar, vor welchem er in weiter Entfernung mit ber Gottheit redet. Kann ein Denkmahl die Person eines Königes in Bilbern würdiger ehren? Und es ist eine und die sidmliche Person, die diese Ruinen fortgehend in kö-niglichen Verrichtungen und Attributen auf allen Wänden des Pallastes feiern; fogar die beiden Ratte, die hinter des Königs Stuhl stehen, hat die Tradition nicht vergessen und erzählet von ihnen t).

- 3. Die britte Frage erledigt fich damit von felbft : wer find alle diefe Sunberte von Rigue ren, bie jum Konige gieben ? und beren Eleinfte Bahl noch übrig ift. Geine Unterthanen und Diener. Der Gage nach wars Dibemichit, ber bie Mangordnungen unterschied, die Leibmachen einführte , die Stande und Rleidungen feines Bolfs beftimm= te u. f.; bier folgen fie alfo in biefer großen Unordnung nach einander. Bier geben Golbaten mit Gpie-Ben in ber Sand, ben Rocher auf bem Rucken bie Treppe binauf; bort folgen in abgetrennten Gelbern bie mancherlei Stande aus mancherlei Provingen. Den erften bes Felbes nimmt immer ein Konigsbiener bei ber Sand und führte ihn ein; Runftler und Aderleute in ben verschiedenen Trachten ibres Canbes folgen. Der eine bringt Kleiber und Gewande, ber
  - t) Sie macht den einen zum Juden, den andern zum Griechen Pythagoras; (S. Herbelot, Artif. Gizamschid.) Texeiro (relaciones del origen de los Reges de Persia, I. 1. c. 6.) nennt Faclasuf Rabom und Facira Gorres, zwei Aerzte, als Dshemschids Vertrause.

Undere bringt in Schaalen und Gefdfen bie Fructe feines Landes : diefer fommt mit feinem Pferde ober Rameel, jener mit Biegen, ein Unberer mit feinem Ochfen und Ochfenkarren , ber Schmid mit feinen Sammern, ber Beamte mit feines Umte Infignie bad ber; allenthalben aber find die von Dibemichid errichteten Ginrichtungen fenntlich. Baren bie Ruinen gang : fo batten mir bie altefte volitifche Reichs = und Bolfseinrichtung von ihnen bie fich vielleicht irgendwo in ber Welt findet. Man wurde bie verschiedenen, burch Eppreffenbaume von einander getrennten Relber mit ben Provingen, bes bamaligen Perferreichs ansammenhale ten konnen und eine Urt ber alten Statiftit beffelben, eine Band und Ronigscharte baben, wie fie, als Monument betrachtet, auch Gina nicht aufzeigen konnte.

Und selbst die Handlung ist von der Sage bemerja die Zeit der Handlung ist von der Sage bemerket. Als Oshemschio seinen Einzug in Isthekhar hielt,
so erzählt die Sage) war das große Fest Persiens, mit welchem die neue Aera ansing, der Anfang des astronomischen Jahrs, die Tag- und Nachtgleiche des Frühlings; es ist seit seit ihm auch alle Jahrhunderte hin das große Fest Perstens, der Geburtstag der Welt, der Geburtstag des Neiches geblieben. Um Fest Noruz u), dem ersten Tage des
Jahrs, an welchem Ormuzd die Welt erschuf und das

u) S. barüber Hyde de relig, vetr. Pers. Cap. XIV. XV. Zend - Avesta T. II. p. 574. T. I. P. II. p. 357. et al.

Befet gegeben worden, an biefem Refte ber Gons ne wars, (fagt die Ergablung) ba auch ihr irbifcher Gobn fich feines Berts, ber Ochopfung bes Reichs, erfreuen follte; an ibm murben bem Konige Gefchen= be gebracht von allen Standen, aus allen Provingen; Un ibm war einft ber große Bug gehalten, ber auf Diefen Mauern vorkommt, und war fabrlich wiebers bolt: benn auch bie feche Gabanbars bes Jahrs, bie Refte ber Ochopfung, batte, ber Sage nach, Dibems fcbib geordnet x), und bas erfte biefer Gabanbars, ben großen Ochopfungsaund Gonntag bes Reichs ichildert bies Denkmabl v). Gin offe nes Urchiv feiner alteften Ginrichtung, ein Ritual ber alteften Perferregierung, auf ewis ce Zeiten; bem menfchlichen Geift alfo auch noch in jeber Erummerung merkwürdig. -

Go deutet bie Perfische Sage biefe Mauern;"

x) Zend - Avesta T. II. p. 575. Hyde et al.

y) Chardin, ein vortrefflicher Reiseerzähler, hier aber eben nicht ber beste Erklarer, sieht das Ganze als einen Opferzug an, wo z. B. jede an der Hand gefaßte Person geopfert werden soll u. f. — Eine fürchterliche Erklarung, die sich Punkt für Punkt-durch den Anblick des Ganzen und seiner Theile widertegt; daher ich keinen Raum verschwenden mag, einzeln zu zeigen, wie oft er die Attribute der Personen misgedeutet. Durch eine sonderhare Bezauberung sind die meisten Reisebeschreiber und Ansührer bei der Tempelidee stehen geblieben; da es doch bekannt ist, daß den Person dergleichen Tempel und Opfer ganz fremd waren,

wozu find sie also errichtet? Waren sie ein Pallast ober ein Tempel?

Der Sage nach mar es Sacht Dibemichib, bie Cupole Dibemichibs; und ber Denfart bes Morgenlandes mare es nicht entgegen, bag fich ber Ronig felbft ein foldes Monument feines Rubms batte errichten wollen. Megyptens Pharaonen haben ohne fo flugen Inhalt ftolgere Berte begonnen und von ben Monarchen Uffpriens, Babels u. f. miffen wir ein Gleiches. Die altefte Belt feste überhaupt ihren Rubm ins Bauen; und an ben Bergierungen biefer Monumente mit einer fo orbentlichen Bertheilung ift gewiß ein politifch - weiferet Beift fichtbar, als bei manden anbern bewunderten Erummern: benn bier bat Mues Rational = 3med, bier ift nichte ohne bleibende Absicht. Das gange Reich fabe fich an biefen Mauern mit feinem Ronige nicht nur veremigt; fonbern and am iconften Refte bes Jahrs, bem wieberfehrenden Frublinge burch gegenseitige Gefchente gleichsam neu vermablet. Jeber, ber bie Treppe bins aufftieg und bie Gale burchmanberte, fab an und in ibnen bas alte Regulativ bes Reiches. Der Ronig felbft erfcbien barinn als eine beilige unb verehrte, aber jugleich als eine Pflichten aus übende, ehrmurbige Geftalt , als Richter, Bater, und Befcuger feines Bolfes : benn mabriceinlich ifts eben auch biefer Konig, ber mit ben Ungeheuern fampfet: 3ch zweifle alfo, ob je ein Monarch, ber feinem Rubm opfern wollte, ein fo tonigfich gwedmaffiges, befcheiben-prachtiges Dentmahl errichtet babe. Bene ftolgen Triumphbogen, jene Statuen mit über-

wundenen Rationen, die bem Gieger ju Rufen liegen u. bergl. find gewiß nicht von biefer befcheibenen, ebein Burbe. Bir wollen es alfo vor ber Sand ber Dichterifchen Gage glauben, baf Dibemichib in ben vielen Sahrhunderten, in benen er ober fein Beift regierte, bies Monument feiner Emrichtungen errichtet. nachdem Themuras, fein Borganger, bagu den Grund gelegt batte. Bir wollen es ibr glauben, baf in einer folden Familien := llera alter Patriardentonige ein weitlaufriges Reich zu einer fo Schonen und allgemeinen Staatsabiicht bies Gebaube mit gemeinfcafts lichen Rraften gebauet babe 2). Der Marmor mar an Ort und Stelle; man brauchte alfo weber bie Roften, noth bie Dube einer beschwerlichen, vergogernben lleberfahrt; besmegen eben wurden die Denkmable in diefen Berggegenden errichtet.

Auch unterläßt ja die Sage nicht zu erzählen, daß Ofbemschib in den letten Jahren seines Lebens über das Glück seiner Regierung, über die Pracht seiner Unlagen stolz geworden sei und sich für einen Gott gehalten habe, dem nur die Unskerblichkeit sehte, worüber er und sein Reich vom Schicksal gestraft seinen u. s. 2). Sie erzählt dies mit Zügen, die sie sonst auch von Nimrod, Salomo und andern wie-

<sup>2)</sup> Der alteste Theil der Gebande ist auf Nieduhrs Tab. XVIII. mit dem Buchstaben Jangedeutet und bessen Rulinen Tale. XXVIII. abgebildet. Sie sind sehr beschädiget; die Figur des Koniges aber dens noch auf ihnen kenntlich. Sodann sind wahrscheinzlich die Gebäude H. G. und f. gesolget.

ala) Herbelot, art. Giamschid.

berholet; und bleibt fich also wenigstens treu, bie bichtende Sage.

"Wie aber, wenn diese Monumente von jenen Aegyptischen Kunftlern errichtet wären, die Kambyfes nach Persien schaffte, da sie, (nach des Grasen Caplus Meinung) so viel Aegyptisches an sich haben?"
Zuerst muß ich bekennen, daß ich das eigentlich Aegyptische bei ihnen nicht sinde, das der gelehrte und kunsterfahrne Graf fand. Er sah z. B. in der schwezbenden Figur einen Aegyptischen Käfer, der sie doch nicht ist, und führte eine Reihe andrer Aehnlichkeiten hinüber, die sich aus ganz andern Grunden, insonzberheit aus der innern Analogie der Kunst auf jeder ihrer Stufen, wo sie diese auch besteige, erklären lassen b); im Ganzen aber sind sowohl die Figu-

b) Caplus Abhandlungen , Meufelfcher Ueberf. G. 84. f. (Much in ben Erflarungen feines Requeil d'antiquités gieht er bie bin und wieber porfome menden Derfifchen Amulete, fo viel er fann, nach Megypten, wo fie bann meiftens unerflarlich bleie ben. Le Scarabée volant, (fagt er a. B. Tom. 3. pl. 12.) le Tau ou la clef sont représentés avec plusieurs autres symboles absolument Egyptiens. Les deux espèces de cerfs, dont un a des ailes et que le graveur a placés au-dessus et au-dessous d'un entrelas difficile à concevoir et plus encore à expliquer; sont les seuls objets, que je n'avois point encore remarqués sur les menumens de l'Agypte ou de la Perse etc. Der Scarabée volant ift ber Feruer bes Ronigs, ber bier mie gewohnlich auf feinen Perftuhl fist, bas entrelas Berbers Werfe g. Philof. u. Befch. I.

ten, als ihr Inhalt fo wenig Aegyptisch als bie Schriftzuge auf biesen Mauern Pharaonenschrift sind. —

Ueberbem ifts bekannt, bag Rambyfes felbft nach Perfien nicht gurudgelangt und bie Schwierigkeiten, warum bies Denkmal unter ben Dachfolgern bes Rambufes nicht mobl babe errichtet werden mogen, bat Caplus (aus Machrichten ber Griechen namlich ,) jum Theil gut erortert c). Nur muß man auch bier bie Schwierigkeiten nicht über ihr Maas aufhaufen. Beber bie Graber ber Ronige, noch die vierzig Gaulen, Tichilmenar , find in einem Jahr gebauet. Wenn alfo der Sage nach, ber Stifter des Reichs felbft ben Grund ju biefem Bau legte, auf ben, als auf bie eigentliche Perferftabt (Perfepolis), als auf ben Reichspallaft, bas Denkmal ber Soheit Perfiens, ber Blick aller Folgezeiten gerichtet war: fo biege es von der Reihe menschlicher Beftrebungen gu fdwach und flein getacht, wenn nicht auch fpatere Beberricher baran hatten Ebeil nehmen Die Cage nennt g. B. die berühmte Koniginn Somai, bie nicht nur Ifthefar erweitert, fonbern auch an Tichilmenar gebauet habe d). gebauet ? wiffen wir nicht; ber Mugenichein giebts, bag biefe Denkmale in ihren vielen Bebauben nicht

difficile a expliquer ift das Seiligthum ber Perfer, der Gurtel Cofri. Alles ift im befannten Perfercoftume. Anmerk. der zweiten Ausg.

c) Ebendas. S. 79. u. f.

d) Berbelot, Art. Somai.

alle ju Giner Beit errichtet worben, ja baß fie fogar nicht vollendet ju fenn icheinen e).

"Aber waren bie Gebaube wirklich ein Pallaft Der waren fie Tempel?" t) Dich bunkt, wer bie Denkmale mit bem jufammenbalt, mas man von ber' alten Religion ber Perfer weiß, wird feinen Mugenblick anfteben, ju fagen, bag fie ein Reich 8= pallaft, ber Reichspallaft Perfiens und feine Tempel gewesen. Denn mas mare in benfelben Tempelhaftes, fowohl ihrer Bauart, als ben Bilbern nach, die fie gieren ? Der gange Aufzug, fo wie bie Berrichtungen bes Koniges felbft find nicht Priefterfondern Staatsgebrauche. Heberbem weiß man, bag die alten Perfer feine Tempel liebten, ja daß fie gefdworne Reinde ber Tempel maren; ihr Gottesbienft war unter bem Simmel, ihre Ultare ftanben auf freien Bergen. Muf ben Grabmalen ber Konige fteht der brennende Altar unbedeckt ba, uber welchem bie Opnne ericeinet. Die eigentlichen Feuertempel, Pyraen, maten feine Pallafte biefer Urt, fondern Reuerstätten g).

- e) S. Riebuhrs Beschreibung u. a.
- i) "Alles ift problematisch an diesen Ruinen, sagt ber Graf Caplus? War es eine Bestung? war es ein Tempel?" Er behauptet, daß es ein Sammelplaß mehrerer Tempel gewesen. Diese Bis hauptung des Grafen Caplus veranlaßte zunächst meine Abhandlung.
- g) G. Hyde de rel. vett. Pers. tab. 8.

Siemit wird nicht gesagt, daß dies Gebaube nicht heilig, b. i. ein Reichstempel gewesen. Der König der Perser war eine heilige Person, wie hier auch seine Abbildungen zeigen; er war ein Gott der Erde und sein Pallast die hohe Pforte des ganzen Reiches.

Noch ist ein Knote übrig, an bem man sich oft versucht hat. Ist dies nämlich jenes Basidikov, der Königs = Pallast zu Persepolis, den Alexander in Brand steckte, da man doch an ihm keine Spuren des Brandes wahrnimmt?

Zuerst ists merkwurdig, daß die Griechen bei ber Zerstörung Persepolis durchaus keines Tempels, wohl aber einer festen Königsburg erwähnen, die Diodor auch kurz beschreibet h). Wäre es nun wohl glaublich, daß, wenn diese Wunder der Welt, ders gleichen es in Griechensand nicht gab, vom Königspallast unterschieden und ein Tempel oder eine Tempelsammlung gewesen wären, sie ihrer mit keinem Wort gedacht hätten? da sie doch der Königsburg so auszeichnend gedenken? Den Alexander selbst kränkt es, da er aus Indien zurücktommt, daß er dies Denkmal der Perserberrlichkeit zerstöret; eines Wundertempels dieser Art aber, der in der Nähe von Persepolis gestanden und stehen geblieben, wird nicht erwähnet.

Betrachtet man bie Beschreibung Diodors naber, fo ift fein Zweifel; bag seine Konigsburg mit unserm

b) Diod. Sic. l. 17. 600. p. 215. edit. Wesseling T. II.

Efdilmenar viel gemein babe i). Gie liegt nicht weit von dem Konigsberge, in welchem Graber der Konis ge find, worunter mahricheinlich nicht bie fogenann. ten Rafichi = Ruftem, Die entfernter liegen, fonbern ber Berg Radmed verstanden wird, in welchem wir 1. 3. bas prachtige Grabmal fanden , bas alte Reifende mit Bewunderung befdreiben k). Die Burg wird beschrieben , als mit einer breifachen Mauer umgeben, die bober und hober fteiget. Roch jest in Trummern, von benen weggetragen ift, mas meggetragen werden konnte, thut Diebubr ber Mauern Ermahnung, beren Refte noch fteben 1); und es fame barauf an, baf ein Reifender mit Diobors Befdreibung biefe Erummer genau gufammenhielte m). Die verschiedene Bobe ber Gebaude bat Diebubr gleichfalls forgfaltig bemerket n) und es trifft gerade ein, bag bas altefte und verfallenfte Quabrat, bas Diodor als bas Innere ber Burg anführt, auch am bochften lieget. Die ebernen Pforten Diodors' find eben fo mabricheinlich, benn in einem Bert biefer Urt waren gewiß feine bolgernen Thuren; und Die: bubr bemerkt, baß bas gange Bebaube mabricheinlich durch drei Pforten habe beschloffen werden fon=

i) Diodor vergl. mit Diebuhr, tab. 18.

k) Miebuhr tab. 18. lit. P. G. 150-152.

<sup>1)</sup> S. 123. u. f.

m) Der genaueste Beschreiber ber Trummern Perfepolis, Riebuhr, hat dies selbst gethan. Seine Abhandlung wird biesem Bersuch sogleich folgen.

n) S. 124. u. f.

nen. Frenlich ward es baburch noch keine kefte Konigsburg; als eine Bestung aber konnte sich Perfevolis gegen Alexander nicht halten; er hat sie nicht belagert. Sie war eine Schafkammer des Königreichs; ein geschlossenes Königshaus, durch seine Lage am Felsen gegen den ersten Anlauf befestigt.

Es ift alfo auch wohl fein Zweifel, baß jene Persepolis, die Merander ber Plunderung und die Ronigsburg, bie er bem Brande Preis gab, bier ges legen gemefen. Die Factel, bie er trug, mar bie Losung eines Trunkenen, ju verbrennen, mas brennbar mar; benn bag einige Radeln biefe ewigen Marmorfelfen gertrummern ober in bie 2fche legen follten, bavon war nicht bie Rebe. Er gab fein fonigliches Zeichen und man beschädigte, fo weit man fommen konnte. - Maturlich traf bie Flamme nur bas holzwert, etwa den Dbertheil einiger Gebaude; fo wie auch Enrus Grab, nach Strabo's Befchreibung o), unten von maffiven Steinen, oben von Solg gebauet war. Bon alle diefem ift langft nichts übrig; Relfen und Gaufen aber trosten nicht nur der obnmach= tigen Flamme einiger griechischen Trunkenbolbe, fonbern haben gemiß noch viel größere Bermuftungen Wenn man bie Ueberfalle, die Perfien überdauret. Jahrtaufende bin von ben wilben Bolfern bes Beburges erlitten und ben Saf ber Muhamedaner gegen eingegrabene Riguren überdenket: fo muß man, aller Berftummelungen ungeachtet, bie ewige Starte

o) Strabo 3. 15.

bewundern, mit der dies alte Kunstwerk der Erde der Wuth der Menschen sowohl als den Zerstörungen der Zeit selbst obgesieget. Ein Erdbeben that mahrscheinelich mehr, als mit seinen Branden der griechische Knabe in einer bacchischen Nacht thun konnte und mochte. Stände Persepolis noch, wie Alerander sie ließ, wir hatten gewiß mehr als diese bedaurenswerzthe Trümmern.

Genug für jest und einandermal etwas über die Graber der Könige, nebst andern afiatischen Denkmalen. Großer und guter Oshemschid, ich habe das Undenken deiner Einzrichtungen eine Fabel der Vorwelt, aus diesen ewigen Tafeln menschlicher Kunst zu erwecken gesucht; glücklich, wenn ichs getroffen hätte und ein Undrer auf dem versuchten Wege weiter gelangte. Noch glücklicher, wenn die schöne Schrift dieser Denkmale entzissert würde: denn diese lösete ganz das Rathsel.

### Rachschrift.

Batte biese Muthmaßung, im Jahr 1787 geschrieben, beren Fortsegung sogleich mit angekung bigt ward p), auch keinen Erfolg gehabt, als folgenden Auffag Riebuhrs veranlagt zu haben: so

p) Sie follte unter ber Anfichrift: "über bie Graber ber Ronige, nebft andern afiatifchen Denemalen" folgen; veranderte Zeitumftande haben fie verzogert.

war fie nicht vergebens geschrieben. Nicht Jedem ist vergönnt, nach Persepolis zu reisen; und von einem solchen Reisenden, über Dinge, die er sah, falle kein erläuternders Wort auf die Erde. Mit Dank und zum Dank aller, die an Sachen der Art Theil nehmen, stehe also sein Aufsatz q) hier.

9) Deutsches Mufeum, Marg 1788.

## perfepoliis.

#### Bon Miebuhr.

on einem Reifenden, welcher prachtige Erummer bes Alterthums auf ihrer Stelle ju feben Belegenheit hat, fann taum ctwas mehr verlangt werben, als beren treue Abbilbung und Beschreibung im gegenwartigen Buftande; ihre nabere Erklarung icheint fur ben Gelehrten ju geboren. Go habe auch ich bie Erummer bes prachtigen Pallaftes ju Perfepolis gefeben , und einen großen Theil bavon abgezeichnet, aber bie Bedeutung ber vernehmften an benfelben befindlichen Riguren babe ich erft aus einer fleinen Ochrift gelernt, Die unter bem befcheibenen Titel : Derfepolis, eine Muthmagung , neulich erschienen , und auch ber britten Sammlung ber gerftreuten Blatter eingerückt ift. Da es einem Reifebefchreiber nicht anbers als bochft angenehm fenn fann, wenn feine Beobachtungen und Abbilbungen von Alterthumern einer aufmertfamen Untersuchung gewurdigt, und baburch erft recht brauchbar gemacht werben, fo folge ich mit Bergnugen bem mir gegebenen Winke , mich über einiges , was diefe Ruinen betrifft , noch naber zu erklaren.

Batte ich zu ber Beit, als ich mich unter ben Trummern biefes Pallaftes befand, mehrere Renntniß ber alten perfifchen Kabellebre gehabt, fo murbe ich bem Wunsche zuvorgekommen fenn, und auch bie . Stellung ber ichivebenden Figur, welche man bafelbft oben vor ben Grabern fieht, genau bemerkt haben; fo aber muß ich bekennen, bag ich barauf nicht geachtet babe. Rolgendes fann ich indef bei biefer Gelegenheit nicht unbemerkt laffen. Gin Reisender findet unter Diefen Ruinen fo febr viele Urbeit, baf es ibm an Beit fehlen muß, jede Figur nur mit ber Bleifeber gang auszuzeichnen; wenn alfo eine Rigur oft vorkommt, fo bemerkt er fich foldes nur burch einige Borte ober Beiden, um zu einer bequemern Beit alles vollständig auszeichnen zu fonnen. Muf biefe Weife bat mabricheinlich Chardin feine 67fte Sabelle genau nach bem Driginal gezeichnet, bei ber 68ften aber nur bie Geite bemerkt, an welcher baselbst ber Konig, und an welder ber Feuer - Altar ftebt, und bag fich oben eine fdwebenbe Figur befinde, ohne bie Stellung biefer letten angudeuten. Wenn er nun aber feinen Entwurf nicht gleich nachber ausgearbeitet, und feine Beichnung mit bem Original verglichen bat , Urbeit, welche nicht blos Chardin, fondern auch le Brunn nicht allezeit für nothig erachtet ju haben icheinen) fo mag nach einiger Beit wohl mancher Strich verwischt, ihm auch die Stellung ber fleinen Figur gang aus ben Gedanken gekommen fenn und gleichgul= tig geschienen baben, worauf er ihr bann eben bie Stellung, wie auf ber vorbergebenben, gegeben bat, 36 bin alfo ber Meinung, man konne Charbins 68fte

Tabelle in diesem Stude fur fehlerhaft halten, bis ein anderer zuverläffiger Reisebeschreiber uns bavon naher unterrichtet.

Auch ich finde zwischen dem agnotischen Sphynk, und dem persischen vierfüßigen Thiere mit einem Menschenkopfe die Aehnlichkeit nicht, welche der Graf Capelus gefunden haben will. Beide sind freilich Fabelsthiere, aber der Sphynk ift ein Lowe, mit dem Kopfo eines Frauenzimmers, und das persische Thier ist aus dem Ochsengeschlechte mit dem Kopfe eines bartigen Mannes; der Sphynk liegend, das persische Thieraber stehend abgebildet. Jede Nation hatte ihre eigene Religion, und also auch ihre eigene Fabellehre.

Von Diodore Rachrichten (B. II. G. 215. ber Beffelingifchen Musgabe) finde ich einiges mit meis nen Beobachtungen übereinstimment, anderes, wovon man jett feine Gouren mehr antrifft, febr mahricheinlich aber auch einiges offenbar falfc. Das, mas biefer Odriffteller eine fefte Burg nennt, fann nichts anderes fenn, als ber Pallaft, beffen Ueberbleibfel wir noch jest bewundern. Die Lage ber koniglichen Braber in ber Mabe nach Often fann bier als entschei= dend angenommen werben. Da nur ein Beg ju biefem Pallaft führte, ber fich verfchließen lief, fo fonnte er für bie Zeit allerdings auch eine fefte Burg denannt werben. Was Diodor von ehernen Pforten . und ehernen Stangen erzählt; bie fich bier auf ben Mauern befunden baben, barinn ift nichts unwahrfcheinliches; es bestätigt vielmehr meine Bedanten von bem Goldmack bes Baumeifters. Bon prächtigen Bohnungen , wo fremde Konige und Fürften em?

pfangen werden fonnten, fiebt man bier noch Ueberbleibfel genug. Aber bas, was biefer Berfaffer von einer innern Burg fagt, verftebe ich nicht, wofern bamit nicht bas große Bebaube gemeint fenn foll, melches auf meinem Grundriffe, ber 18ten Sabelle bes zweiten Bandes ber Reifebeschreibung, durch L. bemerkt ift; und bas, mas er von der breifachen Mauer berichtet, wovon biefe Burg umgeben gewesen fenn foll, ift gewiß falich. Sier ift nur eine Ringmauer, und biefe muß man nicht mit einer Stadtmauer vergleis den, benn es ift die Mauer, welche bie Sugel unterftutt, auf welchen bie verschiedenen Gebaube bes Pallaftes geftanden haben. Mußenwerke konnen bier nicht gemesen fenn, weil gleich am Ruge ber erwähnten Mauer bie Ebene anfangt, wo nicht weit von der Subwest-Ede bes Pallastes bis biefen Sag noch eine Gaule aufrecht ftebt, andere Trummer von Bebauben gerftreut berum liegen, und alfo jum Beweife bienen , bag auch in biefer Begend prachtige Gebaube geftanden haben. Diodor lebte lange nachber, als diefer Pallaft von bem griechischen Belben Alexander, ben bie Indier ben Rauber nennen, in ber Erunkenheit zerftort worden war. Er felbst bat bie Trummer beffelben noch nicht gefeben, fondern vielleicht gebort, daß die Mauer um ben Pallaft verfchiedene Soben gehabt habe: und ba er fich von ber Unlage eines Pallaftes auf verschiedenen, mit einer einzigen Mauer umzogenen Sugeln feinen Begrif machen fonnte, fo mag er bas Ergablte vielleicht fo ausgebeutet baben, baß ber Pallaft mit verfcbiebenen Mauern von verfchiebener Bobe umgeben gewesen fei.

Der Umfang ber verschiedenen Gebaube biefes Pallaftes ift auf meinem Grundriffe nach bem ibm beigefügten Magftabe zwar richtig angebeutet worben; ba aber ber Dafftab nur flein ift, fo icheinen bie Gebaube auch feinen großen Umfang gehabt gu haben, und bies bat wohl ju folgender auf ber 62ften Geite befindlichen Unmerkung Gelegenheit gegeben. Das felbft namlich beifit es: "wenn wir bie Saufer ber Griechen, ja ber und noch nabern alten Romer anfeben, fo ichutteln wir ben Ropf und wollten nicht alfo wohnen : wie viel mehr mußte man bei jebem Pallaft Dijemichieds ben Roof icutteln, wenn man ibn mit ben Pallaften unferer Ronige vergleichen wollte. -36 laffe mich auf feine Ginwendung ein, die man aus bem Gefdmack unferer Zeiten in Ubficht auf Bauart, Abtheilung, Aussicht, Dekorazion u. f. f. macht, weil bas alles nicht bieber gebort \*)." 3ch meines Theils glaube, bag einige Gebaube biefes Pallaftes mit einem folden Gefchmad aufgeführt worden find, baß noch jest unfere Baumeister die Ueberbleibsel berfelben mit Rugen und Bergnugen werben ftubiren tonnen. 3ch will nochmals versuchen, eine furge Befchreibung bavon ju machen.

Der Pallaft ber ehemaligen perfifchen Konige, aber ber Reichspallaft ber alten Perfer, lag vor bem

Digitized by Google

<sup>\*)</sup> Diese links ausgebruckte Stelle, die sich auf einige Einwendungen des Grafen Caplus bezog, ift in dieser Ausgabe ganz weggelassen worden. Ich bestaure indest ein Migverständniß nicht, das die folgenden schäsbaren Erläuterungen veranlaßt hat.

Anmerk, des Verf. der zerftr. Blatter.

boben Bebirge Rachmed, nabe bei ber großen Ctadt Sftafr, und an ber Geite einer überaus fruchtbaren, von bem Urages burchftromten Ebene, welche vier bis feche Deilen breit ift und gang von boben Gebirgen umgeben zu fenn fcheint. Die verschiedenen Gebaube beffelben find alle nach Ginem Gefchmack aufgeführt gewefen , man findet überall abnliche Figuren und In-Man fann aber barum noch wohl nicht anfdriften. nehmen, baß alle biefe verschiedene Gebaube in einem Sabrbunderte aufgeführt worben find. Die in ber fühweftlichen Ede liegenden icheinen nach meinem Urtheil die alteften ju fenn, und bavon mar bas burch l. bezeichnete mobl bas alleraltefte. Da biefes alfo mabr= icheinlich basjenige ift, welches Dfjemichied aufgeführt bat. fo wollen wir die Lage und Bauart beffelben que erft etwas naber untersuchen.

Dies Gebäude lag auf der Spitze eines Felsen 50 Fuß über der unten liegenden fruchtbaren Ebene. Dessen ganze Länge war 53 doppelte Schritte, d. i. ohngefähr 150 Fuß; der in der Mitte besindliche Saal war ohngefähr 80 Fuß lang, fast eben so breit, und hatte in 6 Reihen 36 Säulen. Un beiden Seisten des Saals besinden sich Nebenzimmer, welche man, so wie das Vorzimmer, bei einer nähern Untersuchung auch gewiß nicht klein sinden wird. Das Sanze war also zu einem Wohnhause sehr regelmäßig und bequem eingerichtet. Die Einfassung der Thüren und Fenster, fast alles, was man hier von der äufsern Mauer und den Zwischenwänden noch anteistt, bestehen freilich aus sehr großen Stücken, dies alles aber hat kein plumpes Unschen, sondern ist sehr hübssch

bearbeitet. Auch in ber Grundmauer biefes Bebette. bes, von ber man noch jest besivegen vieles feben fann, weil es auf bem bochften Sugel fand, liegen bie Steine noch fo genau auf= und aneinander, bag man ichwerlich eine beffere Band von einem italieniichen Baumeifter finden wirb. Der glatte Rugboben in bem 80 Ruf langen und faft eben fo breiten Caole biefes Gebaudes ift ber Relfen felbit, ein grauer Marmor, welcher eine icone Politur annimmt, und alsbann fast ichwark wird. Der barte Rele ift bier folglich abgetragen; er ift überbies an ber Gubfeite fentrecht abgebauen, fo baf er bier bis auf ben Theil berunter, welcher erft bernach aufgefahren ift, eine fteile Band ausmacht. Man findet zwar jest nicht bie geringfte Opur von einem zweiten Stochwert biefes Gebaubes; allein von einem Bauberen, ber, um einer freien und iconen Ausficht zu genießen, für feine Bobnung einen Plat von 50 Ruf boch über einer fruchtbaren Ebene aussuchte, ber auf einem Felfen baute, ber um fein Bebaube eine fo ftarte Mauer aufführte, baß bie Beit fie nach einigen taufent Jab= ren noch nicht gang gerfteren tonnen, von einem folden Bauberen fann man gewiß erwarten, bag er feinem Lieblingspallafte, beffen Umfang er nach ber Große der Gripe des Relfens, worauf er baute, einrichten mußte, burch Muffegung eines zweiten Stockwerts noch einmal fo viel Plat zu verschaffen gesucht baben wirb.

Es mögen mehrere Jahrhunderte verfloffen fenn, bevor der Pallast fo ausgebaut worden ift, als er zu der Zeit war, in welcher Alexander den Unfang zu fei=

ner Berftorung machte. In ber 3wifchenzeit aber ift er febr vergrößert worden. Berichiedene Sugel in einer Cange von 270 boppelten Schritten, etwa 1200 Ruf, und einer Breite von obngefahr goo Ruf, find burch eine ftarte Mauer von bem iconften Marmor mit dem Berge Rachmed gleichfam verbunden. 2Bo ber Baumeifter fant, bag ber Rug eines Relfen weiter beraustrat, als er nach feinem Plan bervorgeben follte, ba bat er ben Felfen fenfrecht abgetragen, wodurch biefer bann felbft ein Theil ber Ringmauer ward. Man hat bie Gpigen mehrerer Felfen abge= nommen, und auf benfelben prachtige Bebaube aufgeführt, aber nicht alle niebrige Stellen auf bem eingeschloffenen Plate bat man zu einer gleichen Sobe aufgefahren, wie es vielleicht ein europaifcher Baumeifter gemacht haben murbe, fondern nur ben Plag zwifden ber Mingmauer und ben abgetragenen Relfen aufgefüllt. Und bies ift bie Urfache, warum bie Ringmauer an verschiedenen Stellen eine verschiedene Bobe erhalten bat.

Nun betrachte man die innere Unlage dieses prächtigen Pallastes nach den Ueberbleibseln, welche man davon noch 2000 Jahre nach seiner Zerstörung antrifft. Zu dem ganzen Hügel, auf welchem die verschiedenen Gebäude deffelben lagen, führt nur eine Treppe, aber eine doppelte Treppe und so bequem, daß man noch jest kaum eine bequemere in einem europäischen Pallaste sinden wird. Einige der untern Stufen mögen wohl durch die Zeit mit Erde bedeckt worden seyn. Ihre senkrechte Höhe ist aber noch jest 33 Juß; auf diese Höhe hat sie 104 Stufen, und etwa

In ber Mitte einen Ruheplat. Wor jedem der beiden Aufgänge war oben eine große Pforte, und wenn man sich hier umdrehte, so fand man abermal eine Pforte, ehe man zu dem Eingange des Pallastes kommen konnte. Die Lage dieser drei Pforten ist auf dem Grundriß durch Punkte angezeigt, indem man hier in überaus großen Marmorblöcken noch jetzt die Löcher sieht, wo die Zapfen gestanden, auf welchen die Thüren sich gedreht haben, wenn sie aufsoder zugemacht worden sind.

Muf dem prachtigen Bege von diefer Treppe bis jur Bohnung bes Konigs find jest noch einige Ueberbleibsel des Alterthums vorhanden, die, fo wie die eben ermahnte Treppe, ber Witterung noch mobl etnige taufend Jahre werden trogen fonnen, und von Menfchen haben fie auch nicht viel ju fürchten, fo groß find die Marmorblode, woraus fie jufammengefett find. Dies find bie 28 bis 30 guß boben Wande, beren Lage auf bem Grundriß burch A und A angebeutet ift. Bei O findet man noch Ctucke von eben folden Wanden, fo mie auf bem Bege bis hieber auch noch eine aufrecht ftebende Gaule, melde mit ben erwähnten Banben ohngefahr eine gleide Bobe bat, und alfo einen Beweis ju geben fcheint, daß ber gange Beg oben bebeckt gemefen ift. Erummer liegen bier noch gerftreut berum, und wie viel mag, nicht bereits weggetragen fen!

Endlich kam man zu dem Gebäude L, welches ich für die Wohnung des Königs halte. Vor demefelben und mit der Vordermauer dieses Gebäudes verbunden, sieht man abermal zwei Wande mit der Gerders Werke z. Philos. u. Gesch. I.

Albbilbung bes erbichteten Thiers, welches man nabe bei ber Saupttreppe findet. Das Gebaube felbft mar zweihundert Rug lang und eben fo breit; es hatte an ber Borber-ober Mordfeite 2 Thormege, und binten aus, oder nach Guben eben fo viele, von benen bie Seitenwande noch fteben und gegen 30 guß boch find. Beil es in einer etwas niedrigern Begend liegt, als bie meiften ber übrigen Gebaube, fo bat ber Wind an der Vorderseite fo viel Staub gusammen geweht, daß die bier befindlichen Alterthumer ichon bis an bie Fenfterbank in ber Erbe begraben find; an biefer Geite befinden fich a Kenfteroffnungen, die fo groß find, daß man fie beim erften Unblick fur Thuren balt, fie find aber gewiß Fenfteröffnungen gemefen, und hinter folden Kensteröffnungen waren auch bie Bimmer wohl nicht flein. Bon ber innern Abtheilung biefes Bebaudes, ob namlich etwa in ber Mitte ein großer, freier Plat gemefen fenn mag, bavon ift jest nichts mehr zu feben. Die Trummer, welche man nicht von bier weggetragen bat, find mit Erbe Daß aber auffen berum lauter Bohnungen gewefen find, bas fieht man aus den davon an= noch übrigen Thur und Fenfteröffnungen , welche lettere aber an ber Oft =, Gud = und Beftfeite nicht fo groß find, als die an der Borberfeite, weil die Sonne von diefen Seiten in die Bimmer bringen fonnte. In diefem 200 Fuß langen und breiten Bebaube muß alfo fur eine konigliche Ramilie icon viel Plat gewesen fenn, und wer mogte mohl behaupten, baß foldes nur ein Stockwert gehabt habe ? Die Perfer muffen icon bamale langft gewohnt gewesen fenn,

boch in die Luft und auch mit Holz zu bauen, und von einem Baumeister, ber eine folche Unlage zu machen wußte, wie man hier findet, kann man wohl nicht erwarten, daß er hinter einer so schönen Treppe und einem 30 Fuß hohen und prächtigen Gange nur ein Gebäude von einem Stockwerk aufgeführt habe, deffen Haupteingange eben so hoch waren, als das Gebäude felbst.

Bon ben übrigen Bebauben, worunter bas bei M auch besonders febr prachtig gemefen fenn muß, will ich nichts ermahnen, fondern nur noch einiges von ben Kollonaben B C D E bemerken. Sier ift weder von ben duffern noch ben Zwischenwanden bas Geringfte mehr übrig, alles bies ift weggetragen, und ju Iftatr, Schiras und in anbern Stabten ju neuen Gebauben gebraucht, bie duch fcon langft wieder gu Grunde gegangen find. Aber bie Unlage biefer Gaulengange geigt meines Bedunkens gang beutlich, baf fie burch Zwifdenwande von einander abgefondert ge= wefen find. Und bann mar B ein Borfaal ober Borgebaute etwa 150 guß lang mit zwei Reihen bober Gaulen. Bor bemfelben maren 4 prachtige Treppen, an ben Geiten gang mit balb erhabenen Riguren, febr icon in Stein ausgehauen, bedectt. Bon biefem Vorfaale führten zwei Gange c. c. in ben Sauptfaal, welcher 180 Rug lang und eben fo breit mar, und in 6 Reihen 36 mohl proportionirte, 48 bis 50 Ruf bobe Gaulen batte. Un ben beiben Geiten nach Often und Weften maren andere Gdle D und E eben fo lang, aber nur mit 2 Reiben ober 12 Gaulen; vor bem bei E mar noch mohl ein Altan über ber

Sauptmauer, welche bier 40 Tuf boch ift: und wenn auf biefer Mauer eberne Stangen gestanden baben, wie Diodor berichtet , fo hatte man felbft in bem Saal E, welcher nach biefer Seite vielleicht auch gang offen gewesen ift, eine freie und ichone Musficht über Die fruchtbare Ebene. Diejenigen , welche baraus, daß man bier feine Spuren von einer obern Decke mehr antrifft, ben Ochluß baben machen wollen, bag. biefe Rolonnaben gar nicht bedectt gewesen find, fcheinen es nicht bemerkt ju baben , baß alle biefe Saulen nur fo weit-von einander und von den Bwiichenwänden geftanden baben, daß Balfen von obngefahr 30 Rug Lange von einer Gaule gur andern oder ju einer Zwischenwand haben reichen konnen ; fie fceinen auch nicht bemerkt zu haben, bag man unter biefen Erummern noch jest Gaulen antrifft, auf melden, fatt des Cavitale, ber bopvelte Borbertheil bes erdichteten Einhorns liegt , bag eben ber boppelte Wordertheil diefes Thiers auf ben Gaulen vor ben prachtigen Grabern einen Balten tragt, und bag man ihn alfo auch zu eben biefem Gebrauche auf biefe Gaulen gelegt baben werbe. 3ch meines Theile glaube, baß alle biefe Rolonnaben nicht nur bebeckt gewesen find, fondern bag wenigstens ber Sauptfaal C noch ein Stodwerk gehabt habe. Dag man bavon jest feine Trummer mehr antrifft, fann bagegen nichts beweifen ; benn ber Baumeifter brauchte naturlicher Beifeju bem obern Stockwerte feine fo große Baumateria= lien, als zu bem untern, und jene find alfo mobl bie erftern gewesen, bie man weggeschleppt bat. Gelbft die Bemerkung , daß bier von ber großen Menge

Gaulen nur fo wenige mehr aufrecht fteben, icheint mir ein Beweis ju fenn, baf eine große Laft barauf gelegen haben muffe, welche benn wohl, als fie berunterfturgte, auf einmal viele Ganlen umgeworfen haben mag. Ein Baumeifter, ber bier alle Sugel fo gut ju nugen wußte, ber nicht mehr fo plump, gang von großen Steinmaffen bante, wie die Egypter, fondern auch ben Gebrauch bes Golges in ber Baufunft fannte, und feinen Gaulen ein fo gutes Ber-Baltniß gab; ein Baubere, ber auf Sugeln wohnen wollte, um der frifden Luft und einer freien Ausficht ju genießen, wird auch folde berrliche Rolonnaben nicht ungenutt gelaffen baben. Wenn aber auch nur über C. ein Stockwert, und über B. D. E. mit ebernen Stangen ober mit Bitterwert umgebene Terraffen gewesen find, welche berrliche Unsficht hatte man bann nicht befonders von ber Terraffe E go Guß über ben Sorizont nach Iftafr und über bie gange fruchtbare Chene! Daf ber Berg Rachmeb hinter bem Pallafte ju ber Beit auch nicht fo mufte gelegen habe ats jest, bas fann man fich leicht vorftellen. Wenn alfo Diobor von prachtigen Bohnungen in biefem Pallafte rebet, mo fremte Ronige und Rurften aufgenominen murben, und man annimmt, baß felbige bei B. C. D. E. gelegen haben, fo mochte ich fragen, welcher Monarch in ber gangen Welt jemals fremben Konigen nnd Fürsten an feinem Sofe eine fo prachtige Wohnung habe anweisen konnen ! Da feiner meiner Vorganger einen Grundrif von ber Lage und Große ber verschiebenen Gebaude biefes Pallaftes entworfen hat ,ufo ift es auch nicht wohl moglich, fich davon nach ihren Beschreibungen und perspektivischen Zeichnungen einen deutlichen Begriff zu machen. Nun aber lese man Kämpfers, Chardins und le Brunns. Beschreibungen dieser Ruinen noch einmal, mit meinem Grundrisse zur Seite: und man wird finden, daß ich nichts übertreibe. Unsere Meinungen darüber sind freilich verschieden, auch hat der eine diesen, der andere jenen Theil des Pallastes umständlicher beschrieben und abgebildet. Die Beschreibungen der Trümsmer aber müssen sich nicht widersprechen, und wenn man solches dennoch in diesem oder jenem Punktesinden sollte, so ist es nunmehr leicht, es aussing dig zu machen, welcher Reisebeschreiber in diesem Punkte nicht die gehörige Ausmerksamkeit angeswandt hat.

Die Verzierungen bieses alten perfischen Pallasstes waren von benen, die man in den europäischen Pallasten antrifft, freilich gant verschieden, aber darum wohl nicht weniger prächtig und kostbar. Die Reisebeschreiber haben bereits eine-Menge Figuren abgebildet, welche man hier an den Treppen und an den Seitenwänden der Thür- und Fensteröffnungen antrifft; fast alle diese Figuren haben zwar eine steise Stellung, das Verhältniß der Glieder gegen einander ist aber ziemlich gut, und alles ist so schaft in den harten Marmor gehauen, als nur jest ein Bildshauer seine Arbeit vollenden kann. \*) Die polirten

<sup>\*)</sup> Daß die alten Perfer auch schon das Raberfuhrwerk gekannt haben, bavon fieht man den Beweis auf der 22sten Tabelle des 2ten Bandes meiner Reifebefchreibung. Das daselbst, abgebildete Rad

Marmorwande und Gaulen bedurften eigentlich feiner Bergierungen; mer weiß aber, ob man nicht auch an ben Banben allerhand Bilbhauerarbeit angebracht, ober felbige mit gemablten Gefchichten behangen bat? Dan findet noch unter ben jegigen Perfern, welche Muhamedaner find, Portratmabler, die man freilich nicht mit ben unfrigen vergleichen fann, welche aber in diefem Cande vielleicht nicht mehr angetroffen werden murben, wenn nicht icon bie alten Perfer Liebhaber ber Dablerei gemefen maren. Die perfifchen Teppiche find jest auch bei Muswartigen berühmt, vielleicht ift die Runft, fie gu verfertigen, in Perfien fcon febr alt, und fo kann man wohl nicht baran zweifeln, daß icon Dibemichid ben Rugboden in feis nem Pallafte mit fostbaren Teppiden belegt babe. Die Dece über ben verschiedenen Bimmern und grofen Galen biefes Pallaftes ift mohl gewiß von Solg gewefen; weil aber bavon icon langft nichts mehr. vorhanden ift, fo ift es auch fcmer zu bestimmen, wie bier bie Balten über ben Gaulen mit einanber verbunden maren, und wie alles bies verziert gemefen fenn mag.

hat hubsche Speichen und ist beschlagen, wie unsfere Wagenrader. Es scheint aber, daß die Rader sich nicht um die Achse gedreht haben, sondern daß die Achse in den beiden gegenüber siehenden Radern befostigt gewesen ist, und sich mit denselben umges dreht habe, wie bei den Wagen in Natolien, an welchen lettern aber die Rader noch so plump sind, als wenn dies Fuhrwerk erst ganz neu erstunden ware.

Mun vergleiche man ben fo bochgerubmten Cabnrinth ober einen ber prachtigften Tempel ber Megnyter mit biefem Dallaft, und man wird finden, bag bie Megnyter noch bie Bauart in einem Relfen nachabmten, als icon Dibjemichied feine Wohnung oben auf einen Sugel fette, und barin große und prachtige Rimmer einrichten ließ." In Bergleichung ber 2leapptifden Gaulen mit benen, welche man bier antrift, wird man iene niedrig und plump finden, wenn bie ju Perfepolis ein fo fcones Berbaltnig baben, bag man auf ben Gebanken fommen mochte, baf bie Grieden die ichene Proportion ibrer Gaulen von ben Derfern gefernt baben. Man findet an ben Trummern biefes Pallaftes überhaupt fo viele Beweife von bem Gefcomack ber alten Perfer in ber Baukunft, baf man fich nicht lange bedenken barf, icon ben Dibiemfdied fur einen weit großern Baumeifter gu erklaren, als die Megnpter es jemals geworben find \*).

") Jebe Ansicht eines Mannes, ber fo febr gut fah'
und nicht leicht ein Urtheil zu fallen pfiegt, ohne
burch Evidenz bazu getrieben zu fenn, verdient fo
viele Achtung, daß wir auch folgende Stelle feines
am 18. Janner 1788 von Meldorf an Herder [gefcriebenen Briefs beibringen zu follen glauben:

"Was man auch bisher von der feuhern Cul"tur der Aegypter gesagt haben mag, so glaube
"ich boch, bie alten Perfer haben felbige in der
"Zeichnunges Bilbhauers und Bankunst weit übers
"troffen; und diesen Perfern haben, nach meinem
"Bebinken, die alten Indier nichts nachgegeben.
"Bon letteren habe ich zwar nur die Pagoden auf
"der Insel Clephante gesehen, und bei weitem nicht

Berber ift unter den beutschen Gelehrten der erfte; welcher bie übrigen auf die Ruinen von Persepo-

, alle bassethst annoch befindliche Figuren gezeich=
"net; aber boch genug, um die europäischen Ge"lehrten mit dem Geschmacke der alten Indier be"fannt zu machen. Die Beschreibung des Englan"ders Hunter, welche sich im neunten Bande der
"neuen Reisebeschreibungen (Hamb. ben Bohn) be"findet, fann es unter andern bezeugen, daß mei"ne Abbildungen mit dem gehörigen Fleise gemacht
"sind."

Bir verbinden hiemit eine Stelle feines unter bem 16ten Dars beffelben Jahres geschriebenen Briefes:

"Unfere Sprachfundigen baben es einmal aus-"gemacht, daß die Aegnptifchen Sieroglophen bie "alleralteften Schriftzuge find, und baraus das "phonicifche und alle andere Alphabete bergeleitet. In "diefer Gegend fann bas gang richtig feyn: allein "fonnen barum nicht die Perfer und Indier die "Schreib = und andere Runfte icon lange vorher "getrieben baben? Da ich in Megnpten alle mir "vorgefommenen Sieroglophen und auch in Indis "en verfchiedene Alphabete gefammelt batte, fo "fammelte ich auch gleich die in ben verschiedenen "Inschriften gu Perfepolis befindlichen Buchfta-"ben, und fand bald, baß bas Gine Alphabet gang "fimpel ift, welches ich auch mit babeiftechen laffen. "Bei fo vieler gezeigten Gorgfalt hat noch feiner "öffentlich einen Zweifel in bie Richtigfeit meiner "Abfdriften geaußert; aber freundschaftlich bat "man mir gefchrieben, bie feilformigen Schriften "waren entweder nur eine Phantafie bes Stein-"bauere, ober fie maren erft nach ber Beit Mleganders eingehauen. Daß erfferes nicht fenn fann,

Tis aufmerkfam gemacht hat, er hat auch in ber Er= Blarung ber bafelbit befindlichen Figuren bereits viel geleiftet, und macht Soffnung, uns burch Sulfe biefer Ruinen noch naber mit ben alten Verfern befannt ju machen. Dochte es ihm gefallen, uns auch Erläuterungen über die Gprache ber alten Perfer ju ge= ben. 3d babe von ben an ben Trummern bes Pallaftes ju Perfepolis befindlichen Infdriften febr viele topirt, aber nicht alles ift von gleicher Bichtigkeit. Mus- ben neupersifchen, ben arabifchen und fusifchen Inschriften 3. B. werben wir nichts Bichtiges lernen konnen ; fie find von Muhamebanern. bas auf ber goften Tabelle befindliche Giegel fann bem Sprachforicher vielleicht nuglich fenn; benn bas barin befindliche Thier ift gewiß ein Kabelthier ber Perfer, und alfo bie Schrift um baffelbe gleichfalls perfifch. 3ch habe bied Giegel beides fo gezeichnet, wie

"zeigt, bag in feiner ber bren Arten Infchriften "die Buchftaben ber einen mit der andern vermifcht "find, und baf fie nicht neu find, erhellet fcon "aus dem Umftande, daß man an beiben Enden "der Figuren an der Treppe ju der großen Rolonnade "eigene Plage ju ben Inschriften gelaffen bat, mo-"bon nur der Gine befchrieben ift. 3ft benn auch "die Treppe neu, worauf man noch jest bequem "tu Pferde binaufreiten fann? bie 48 bis so Ruf "boben Gaulen? die in Felfen ausgehauenen Pa-"goben in Indien? Bei Untersuchung ber Alter. "thumer ju Perfepolis und ber Dagobe auf Gle-"phante bitte ich ja, die bavon gelieferten Grund-"riffe mit bem beigefügten Dagftabe fleißig gu ver-"gleichen." Der Berausgeber.

es in ben Stein gefdnitten ift, und wie es in Giegellack abgebruckt ausfieht \*). Db die wenigen Linien, die fich unten auf der 27ften Sabelle befinden, gleich= falls perfifch, und von einigem Berthe find, bas fann ich nicht bestimmen. Gie find nur ichlecht eingehauen. Die 34fte Sabelle aber balte ich fur michtig, weil ich unter ben barauf befindlichen Ochriftzugen einige pelvifche gefunden ju baben glaube. Schabe, bag bies etwa nur ber fechfte Theil ber gangen Infdrift ift, und zwar nur eine, Cife berfelben; es ift alfo feine einzige Linie vollftandig, bas übrige ift burch bie Beit icon gang untennbar geworden. Bon ber iconen feilformigen Schrift, welche man auch in ben alteften Gebauben bes Pallaftes antrifft; und die gewiß fo alt ift als bie Gebaube felbft, findet man fast beständig brei Infdriften pon brei verfcbiebenen Alphabeten neben einander, und zuweilen biefelben Infdriften an ween Thurpfoften gegen einander über. Die verfchiedenen Buchftaben bes einen Alphabete habe ich auf ber 23ften Sabelle gufammen getragen. Da ich gleich bei bem erften Berfuche fand, daß es fo außerft fcmer ift, biefe uns ganglich unbekannten Ochriftzuge fo gu topis ren , baf man jeden Buchftaben beutlich von bem anbern unterscheiden tonne . fo feste ich binter jeben Buchftaben einen Puntt, und ich bente, man werbe

Der Berausgeber.

<sup>&</sup>quot;) herr Riebuhr hatte bieses Siegel bem R. Cabinet in Ropenhagen geschenkt. Die Vignette auf bem Litelblatte ift nach einem Abbrucke, ben bes ver- dienstvollen Mannes wurdiger Sohn dem Verfase fer zu übersenden bie Gute gehabt hat.

mir-wegen biefes Zusates keinen Borwurf machen. Die Schriftforscher wurden mir vielmehr auch noch wohl danken, wenn ich eben so jedes Wort durch ein Zeichen von dem andern unterschieden hatte; aber dies war nicht möglich. Alle Buchstaben stehen gleich weit von einander. Ich entdede indeß zufällig, daß diese Inschriften, so wie die europäischen, von ber sinken zur rechten gelesen werden muffen. (Retsebeschr. ater B. S. 143.).

. ... Es ift mohl wenig hoffnung, bag biefe utalten Infdriften jemals werben erflart werben fonnen. Charbin fagt mar (Voyages Vol. II. p. 181.) baß fich in ber koniglichen Bibliotek ju Isfaban 26 Buder befinden, welche Schach Abbas ben Parfis ober fogenannten Reueranbetern abgezwungen bat, und bag felbige mit alten perfifchen Odriftgugen gefdrieben find. Er bemertt aber nicht, daß er fie felbft gefeben hat. Wenn man alfo auch alle biefe 26 Bucher nach Eirropa bringen tonnte, fo durfte man auch badurch wohl wenige Gulfe gur Erklarung ber alteften Infchriftent, bie fich an biefen Trummern finden , erhaften. Indeff fcmeichle ich mir, baß bei meinen Abschriftell bie größte Gorgfalt angewandt worben ift, fie fonnen bem Philosophen ju vielen Betrachtungen Un-Ich icheben, und wenn bie Gelehrten meine Urbeit auch nur blos in biefer Sinficht nicht unnug finden, fo werde ich meine baran gewandte, nicht geringe, Mube reichlich belohnt halten.

# III.

Persepolitanische Briefe.

#### An Riebubr.

Bergebens war die Mühe, die Sie, verdienstreischer Mann, mit schmerzendem Auge auf die Ruinen Persepolis sowohl, als auf die sogenannten Abbildunsen Ru stams wandten, gewiß nicht.; Sie mussen sich der unerwartetsfrühen Erfolge Ihrer Genauigsfeit selbst freuen.

I. Die musterhafte Exposition, die de Cacyvon den Inschriften der Nakschie Rustam gegeben, das Alphabet, das er mit Hulfe der griechischen Beischriften nicht nur für die Münzen der Saffaniden, sondern auch für alle Denkmale des spätern Perserreichs entziffert, die glückliche Probe, die er davon bei den Alterthümern des Berges Bisutum, unweit dem Kaspischen Meer, gegeben hat, sagen nehst andere auch Ihnen lauten Dank a). Wie manches andere Denkmal wird sich künftig noch der gefundenen Saffanidenschrift freuen!

Alls ich be Gac p's vortreffliche Analyse las, regte sich ber Bunfch lauter in mir: "wie? follte

a) Mémoires sur diverses antiquités de la Perse et sur les médailles des rois de la dynastie des Sassanides p. Silv. de Sacy. Paris 1793. nicht auch Persepolis einen bergleichen Entrathfeler finden? Und fiebe da!

II. Er ift gethan, ber erste fühne und glückliche Schritt zu bieser Enthüllung, burch ben Fleiß und Scharffinn eines Gelehrten, bem bie Borzeit schon mehrere Entzifferungen ihrer Schriftzuge zu banken hat, Dlof Gerhard Enchsen b). Mit sechs Bogen eröffnet er bem Sprachen- und Alterthumsforsscher bes Morgenlandes eine neue Welt.

Und wie durch de Sacy's Entdeckung Alterthumer, die man der Semiramis zuschrieb, in die Zeiten der Byzantiner herabrücken: so kommen durch Ench seinen der Breklarung die Denkmale Persevolis, die man ins Fabelalter der Welt seite, und näher entzegen und rufen: "Osch Patscha (Kalscha) Osch Aksak! Dies ist Aksak (Arsak), der König!" da Tychsen dann mit Gründen wahrscheinlich machen will, daß dieser Arsak kein anderer als Arsaces, der Gründer des Partherreichs, gewesen. Aus des sabelhaften Oschemschied zeit kommen also die Wundergebände Persevolis die duttehalb oder ein paar Jahrhunderte vor Christi Geburt uns näher, denn die beiden Wände G. B. Ihrer vier und zwanzigsten Tasel heißen nach Tychsen Erklärung:

ı.

Dies ift der Monarch, dies ift Affat ber Groffe; bies ift Affat, Affat der Bolltommene, ber

b) O. G. Tychson de cuneatis inscripționibus Persepolitanis lucubratio c. 2. tab. aere expressis. Rostoch. 1798. 4. Konig; bies ift Alffak, ber gottliche, ber vortreffische, ber bewunderungswurdige helb c).

2.

Der König Uffat ift bies, ber Große, Bolltommene; Utfat, ber Gnabige; unfterblich, gottlich, vortreflich; ber bewundernswurdige Seld; ber Machtige, ber Lapfre, ber Gute d).

Dich Atfak, ofch Alfak!

So unerwartet diese Erklärung jeder bisher ane genommenen Meinung ift: (benn ohne ein literarisithes Document wagte wohl niemand, die Denkmale Persepolis in ein so spätes Zeitalter, unter die Ursaeiden hinabzusehen); so sonderbar treten sie ins Licht, wenn man sie, vergessend alte Ideen, auf dieser Stele betrachtet. Denn

Erftens: Geben, wie Sie und vor Ihnen schon della Balle bemerken, ja wie sich jeder Unschauende Aberzeugen muß, die Buchstaben der persespolitanischen Schrift gegen die Gewohnheit der Morgenlander von der Linken zur Rechten; wosher diese Abweichung? Nicht nur die alten affprischenhönicischen, sondern auch die Buchstaben der Zendsund Pehlvi-Sprache, so wie späterhin die Schrift uns

c) Riebubr, Zaf. 24. G.

d) Riebnhr, Eaf. 24. B. Bruyn voyages tab. 132.

Berbers Werfe g, Philof. u. Gefch. I.

ter ben Saffaniben und die Schriftzüge ber öftlichsasiatischen Sprachen gehn alle von ber Rechten zur Linken; so daß im Horizont un frer Literatur Grieden uns als die Ersten erscheinen, die eine entgegenz gesetzte Schreibart in Gang brachten. Schon hierzburch also scheint mitten unter andern Schriftarten vor und nach ihr und um sie her die persepolitanische Schrift zu gräcisiren.

3 meitens. Und wenn fie, nach Tychfens Ungabe, nicht nur Bocale und zwar in zwanzig Beichen ausbruckt, fonbern auch in einigen Confonan= ten felbit t. B. BAEKE offenbar bem Griechischen nabe fommt; fo fcheint fie eben baburch jugleich eis nem febr gebildeten griechischen Beitalter guguge= boren : benn wie befannt, bruckten bie ditern affatiichen Schriftarten die Bocalen nicht, ober febr unvollfommen aus; und die griechische Gprache felbft hat nach aller erlangten grammatifchen Bilbung jum Uusbrud bier verschiedene Laute feine zwanzig Bocale. Wenn die Bend = Odrift biefe burch Buchftaben ausbrudt fo ichien fie eben baburch die Bilbung eis nes jungern Beitalters zu verrathen. Ueberhaupt Beigen mehrere morgenlandifche Alphabete, wie fchwer ben Schreibern im Alterthum eine reine Abtheilung swifden Bocalen und Confonanten ward. Satte biefe nun gu ben Bocalen ihre gwangig Beichen, bie nothwendig ben verschiedenen Laut und Rlang, bie Sobe und Daner berfelben bezeichnen mußten; wie gebilbet mare bie Schrift! gebilbeter, wie bie griechifche felbft, ja bestimmter als unfere fammtliche Schrifts charaftere.

Drittens. Und ist sie nicht schon? Die schonfle, die ein menschliches Auge auf Marmorfelsen je
sah. Ihnen war sie zu sehen vergönnt und Sie sind
bessen Zeuge. Nicht nur die Zend = und Pehlvi, auch
die samaritanischen, assprischen, phonicischen, arabischen, selbst die griechisch = römischen Uncial = Charaktere übertrifft diese Schrift an Einfalt und Reinheit
der Züge bei weitem. Selbst dem Blick des Unwissenden gefällt sie, und wenn der einzige Doctor Hode
zu sagen wagte: 1,000 ist keine Schrift, sondern ein
Baumeister-Spielwert! " so sagte auch Er damit ein
Lob derselben: denn unförmliche barbarische Striche
wird ein Baumeister solcher Gebäude nicht in den
Marmor graben.

Biertens. In die parthifche Zeitperiode ge= fest, erflarte fich bie Entstehung einer folchen Schrift nicht fo gang unnaturlich. Gine Reibe von Sabren bin war Derfien unter griechischer Berrichaft gewesen; bis nach Baftra und Indien bin blubten in ibm griehifche Stadte und in ihnen die griechifche Oprache. Liebhaber ber Griechen (pideddnves) werden auf Mungen bie parthifden Konige in griechifder Sprache und Schrift gepriefen. Benn unter ihnen alfo ein Reichspallaft errichtet, wenn gur Erflarung ber Riguren auf die Bande beffelben Schrift gegraben werben follte, fo fonnten es jene verichlungenen Buge nicht fenn, die bem Belfager einft im Raufche erichienen. Die Buchftaben murben aufgelofet, ibre Rrummen in gerade ober ichiefe, gange ober balbe Pfeilftriche verwandelt, und burch biefe fowohl mit einander verbunden, als von einander gefchieben.

Go entitand, ber Ratur ber Sache nach, eine gleiche fam aufgelofete Uncialfdrift, bie bem 2fra beiter in ben barten Gels zu hauen moglich marb und fich bem Muge empfahl, wenn fie gleich in einer land gen Reibe nur wenige Borte fagte. Fur ben unverftanbigen Vorüberlaufer ward fie ohne bas nicht in beit Pallaft gefett; noch weniger jum taglichen Gebrauch bes lebens fo aufgelofet und geordnet. Der tägliche Bebrauch bes Lebens will an eianber bangenbe Igufenbe Sthriftzuge, an beren leichtem und gierlichem Bufammenhange baber bie Morgenlander fo febr gekunftelt haben; ber barte Rels und bie Unficht eis ner glangenden Wandichrift im Pallafte forberte gera. be bas Gegentheil einer Currentschrift, aufgelofete, veststehende Buge, b. i. neben- und übereinander gefeste Pfeile. In biefen Characteren tonnten bahn meb? rere Gprachen gefdrieben werben und find gefdrieben worden, ba bereits Ihr aufmerkender Blid mehrere und verschiedene Alphabete auf biefen Banden be-Denn eine fo gerlegte Uncialfdrift, gebort merft. nicht nothwendig Giner Oprache: 2(uch griechisch) latein, beutich konnte mit biefen Pfeitspigen gefdrie; ben werden, wenn es der Marmor gebote; ja jede s Allphabet läßt fich ohne Dube in fie auflofen. perfevolitanifche Ochrift mare fonach feine eigene, fonbern eine jur Pract ber Marmormanbe aufgelofete Schrift ber bamale geltenben Pallaft = und Konigs= fprache, bie man im eigentlichften Verftanbe eine Marmorfdrift, eine Pallaft = und &oniges fdrift nennen tonnte. Daß Pfeilspigen in ihr git Charakteren gewählt wurden, geborte jum Parthifd :

Mebisch = Persischen Reichspallast. Parther, Meber, Perser waren nicht nur als Bogenschützen berühmt, sondern der Schütze, ober ein Bogen in
des Königs Hand war das allbekannte Symbol bes
Perser = und Partherreiches f). Eine andere Nation
würde die Buchstaben anders zerlegt, die Sineser z. B.
wie im Buch Ve-Kim sie in andere Striche geordnet haben; ber burch seine Pfeile berühmte Parther
oder Perser sah in feinem Reichspallast am liebsten
goldene Pfeile g)

Funftens. Geben wir von der Schrift zur Gache, fo icheint ein Bau dieser Art unter ben Parthern nicht so ganz an unrechtem Ort. Wir wissen aus Munzen und aus der Geschichte, wie stolze Namen sich ihre Konige, selbst in Briefen an andere Monarchen, an romische Kaiser gaben. Sie nannten sich, wie sie bier die Wände nennen, die großen, die wohlthätigen, Könige der Konige u. f.; Litel, in welchen sie Gassaniden noch über-

Die atteffen perfischen Dariei hatten ichon bies Symbol; es jeigt fich auf ben meiften parthischen Dtungen, auf ben Grabeen ber Ronige u. f.

g) Allenthalben haben fich die Berzierungen der Schrift, ja ihre Form selbst nach dem Seschmad und Charakter der Nation bequemt: Bis in die neuere Zeit lieben die Persex auch in ihren zierkichsten Bildern Anspielungen auf Pfeit und Bogen, wie selbst ihre Liebesoden, ihre Beschreibungen des Frühlings u. f. deweisen. S. Geschichte des Nadir-Schah, übersehr von Jones, (deutsch Greifswalde 1773.) in der Einleitung jedes neuen Buchs und Jahres.

trafen, die sich Söhne Ormuzd, Herren der Welt, Brüber der Gestirne nannten. Die Aufschriften, die Tychsen erklärt hat, sind nicht im pomhaften Styl der Sassaniden, wohl aber im Hymnen = Lon des Zend = Avesta geschrieben, wenn dieser Gestirne, Helden oder Könige lobet. Die Unterneh mung eines solchen Pallastes mit seinen Abbildungen war selbst die stolzeste Idee, an welche kein vorüber gebender Prachtauszug eines nur eitlen Weltgebieters reichet.

Gedstens. Und wo fonnte ber ftolge Parther fich als einen achten Perfer, angeblichen 216kommling ber alten Perferkonige, beffer naturalifiren, als auf biefer Stelle? Dem bamals tapfere ften Bolt ber Erbe, ben Griechen, hatte er fein Reich abgebrungen, und foldes bis nach Indien und Battra, bis jum Euphrat und an bie Beburge erweitert: mas lag ibm naber, als ben alten Schutthaufen vom Brande Alexanders wegguraumen und fich im prachtigern Wieberaufbau ber alten Perfepolis als ben murflichen Biederherfteller ber Perfermonarchie ju zeigen? Dicht nur warb baburch der Fleck vom Untergange bes alten Reichs weggetilgt , fonbern aus bem Schutthaufen flieg ein neuer fconerer Reichstempel bervor, ju beffen Mufführung jest die Banbe, wenigstens ber Beift ber Griechen felbft biente: benn bag in ben Borftellungen biefes Pallaftes griechischer Gefdmad, b. i. Ginfalt, Beftimmtheit, Ordnung, Leben, nicht agpptischer Tob vorhanden, zeugen auf allen Wanden alle Figuren h). Das parthische Reich, voll griechischer Colonieen, ja selbst halbgriechisch, traf in die Periode der völlig ausgebildeten griechischen Kunft, die sich hier bem Perserstolz, nach persischen Sitten, mittheilen und ihn leiten konnte. So murbe, wenn Persepolis sonst in ihrer Kunstschönheit, wie ein vom himmel gefallenes Gebäude da stand, es nach Lage und Zeit in der griechischen Partherperiode durch sich selbst erstlärbar.

Siebentens. Und so durften dann anch fruhere Griechen, die sonst in Widerspruch zu kommen
schienen, von Persepolis gesagt haben, was sie sagen.
Allerander mag die Burg des Darius verbrannt haben,
und doch an diesen Gebäuden keine Spur des Brandes
merkbar seyn; warum? es wären neuere Gebäude auf
ber Stelle der alten Königsburg errichtet. Diodors
Beschreibung kann in Einigem treffen, in Anderm
nicht; warum? Es wären auf benselben Terassen neuere stolzere Gebäude. So ferner. Die Stimmen des
Alterthums scheinen sich zu vereinen; und wer verante sie? Die Inschrift der sprechenden Wand: "Ofch
Aksak: Ofch Aksak! Ihr sucht die alte Persepolis hier? Dies ist ein Kunstgebäu der Arsaciden."

So partheilos ich biefe Grunde ine Licht gefest babe, fo fordern die bagegen fich erhebenden 3 meifet

h) Es wird damit nicht gefagt, daß sie den schonen Griechengestalten auf ihren Reliefs an die Seite, zu segen find; sondern vom Charafter der Rung ift die Ache.

und Fragen gleiche Unpartheilichkeit. Sie follen nicht widerlegen, sondern nur eine weitere Aufhellung forbern; und wie? wennich sie, um allen Mifverstand zu vermeiden, dem gelehrten Urheber vorgenannter Hppothse felbst vorlegte?

## Un Serrn Sofrath Enchfen.

### Fragen und 3meifel.

## I. 3meifel.

1. Woher, wenn ber Pallaft in fo fpaten Beis ten erbauet ift, fcmeigt bas gefammte, bamals fcont fdriftreiche Alterthum von feinen Erbauern, ben 21rd faciben ? Der Musbrud Mmmians: "Arfaces fullete bas Land mit Stabten, Lagern, und Burgen," fagt, meines Bebunkens, fur biefe Perfepolis nichts; er Beigt blos an, baß ber neue Gieger fein erobertes Canb' burchaus in einen wehrhaften Buftand feste und fich von innen und außen burch Furcht Sicherheit gu ber-Schaffen mußte. Much batte, wie Gie vortreflicher Mann, felbst zu bemerken scheinen, Urfaces felbst Die wenigen Jahre feiner Regierung, mahrend beren er mitten unter machtigen griechischen Reichen feine herrichaft grundete, wohl andre Geschäfte als biefen Prachteau. Daß nach feinem Tode ibn die Parther als einen Gott berehften , baß feine Dachfolger fich nach feinem Ramen nannten u. f. fpricht fur Perfepolis eigentlich auch nicht: benn biefe Gebäube find kein Tempel. Daß bie Arsaciden sich nach Arfaces nannten, thaten sie nicht nur nach Gewohnheit der Zeit in mehreren Alexandrinischen Reichen, sondern auch als ein fremder Stamm um ihrer felbit willen, um in alter persischer Weise sich als Abkömmlinge von ihm, als gesehmäßige Besitzer bes königlichen Stuhls zu legitimiren. Bon keinem seiner Nachfoliger als einem Erbauer Persepolis erzählt die Geschichte a).

Sagte man: "die Parthergeschichte sei verwirt und dunkel; Griechen und Romer bekümmerten sich um einen Bau in der innersten Proding des Neiches nicht u. f." so stünde dagegen, daß sie sich allerdings um Persevolis bekümmert und gleichstimmig der morzgenländischen Sage ihr einen frühern Ursprung gegeben haben. Alle Geschichtschreiber Alexanders sprechen von Persevolis, es von Susa und dem alten Pasargada deutsich unterscheidend b). Dibbors Beschreibung ift der Lage nach so bestimmt, als irgend eine im Alteratum seyn kann, mithin gab es eine Königsburg; chnlich der unsrigen, in Persevolis, nahe den Gräebern der Könige, "vor Arsak und den Arsaciden. Von einem Bau derselben durch diese schweigt die Geschichte, die doch von andern Bauwerken der Partherschieden, der Partherschieden

ma) Mirift wenigftens nichts befannt; unverwehrt aber fei ber Fleif jebem, ber etwasfuche ind findet.

b) S. außer Salmas, ad Solin. Briffon, Cluver, Cellarbus u. f. Mannerts Geographie ber Briechen und Abmer, Th. 5. Abtheil, 2.

könige nicht schweiget. Die Differenzen, die sich in biefer und jener Ungabe finden, können die Eriftenzeiner Persepolis und ihrer Königsburg vor den Ursaeiden nicht aufheben, und sie so wenig mit Susa als dem entfernten Erbatana verwechseln.

- 2. Muf Parthifden Dungen ift bie Borftellung ber Partherkonige von ber in Perfepolis unterfchieden. Das Symbol bes Perferreichs, ber Bogen in ihrer Sand ift ba; am foniglichen Stuhl burfte es auch nicht fehlen c) ; ber unterscheibende Sauptschmuck aber, bie medifche Tiare fehlt; ein bloges Diabem fließt vom Saupte nieder d). Und bag man bies etwa bem Runftgeschmack ber Griechen guschreibe, find von Arfaces und Tiridat auch Mungen mit ber ichlichten parthifchen Mute, andere mit ber Cibaris, andere mit einem geschmudten Belm ba; alle aber von ber medifch perfifchen Tiare, bem eigentlichen Chrenschmuck ber alten Konige auf ben Wanben Perfevolis fo verschieben, wie bie folgende Dynastie ber Gaffaniden fich abermals von ihnen unterfcheibet e). Diese tragen die Rugel auf ihren Sauptern,
  - c) Die alteren Arfaciden haben auch noch nicht ben königlichen Stuhl. S. Pellerin Rec. des med. des Rois. Planche 15.
  - d) S. Vaillant Arsacidar. imper. Paris 1725. Bci. Spanheim, de vsu nummor. T. I. p. 448. seq. Pellerin hin und wieber: Edhel doctr. nummor. Vol. III.
  - e) Nach Span beim hat den verschiedenen Ropfe schmick der Perferkönige am genauesten Pellerin

pon ber kein Arfacibe, kein alterer Perserkönig weiß. Da nun ber Kopfschmuck nach persischer Sitte bas bestimmteste Unterscheidungszeichen war, so wird dar burch klar, daß gen au keine parthische Münze für die Abbildungen in Persepolis als für eine ihnen gleichzeitige Epoche spreche; und doch ist diese medische Tiare auf den Münzen anderer Abkömmlinge des medischen Stammes, der Armenier z. B. u. a. zu sinden. Auch der Persermonarch auf der vielleicht altersten persischen Münze trägt sie den Wänden Persepozlis ganz gleichförmig f.)

3. Weber in der Religion noch in Sitten haben sich die parthischen Könige als vorzügliche Liebhaben bes alten Perfer = und Königsrituals ausgezeichnet, wie es in Perfepolis dasteht. Die Perferreligion

1 1 1:00

erortert: Lettres de l'auteur des recueils des médailles. Francs. 1770. Additions au recueil des médailles p. 45. seq. à la Haye 1778.

1) Sehr merkwurdig ift diese Munge. (Pellerin recueil des medailles des rois p. 1.) Der Persermonarch steht auf einem Triumphwagen, gebietend
mit aufgehobener Jand. Die Tiare ist völlig wie
in Persepolis, so der König als Held erscheint
und mit den Ungehenern kampfet. Der hinter bem Wagen geht, hat, wie in Persepolis, den Kopfpus
des Königes, nur niedriger, trägt auch wie dort
den Wedel und das heilige Gesäs. Deutliche
Zeichen, daß dies das Costum der Vorstellung
unter den eigenelichen Perferm on arch en gewesen; auf den Parthischen Mungen ist alles
anders.

weigete fich unter ihnen , bis bie Gaffaniben mit boppeltem Gifer fie wieder erhoben g); baber bie Dynaflie ber Ufchkanier von ben folgenben Rechtglaubigen als eine Periode bes Berfalles ber Religion betrachtet und meiftens nur in einem unorbentlichen Muszuge bemerkt ward. Die Bermifchung ber Perfer - und Griechengebaube, bie jenen, ihrer Religion guwiber, von Grieden und Romern jugefdrieben werben, ftammen aus ber Onnaftie ber Urfaciben ; weit ent fernt von ber altverfischen Einfalt, bie fich auf beit Grabern ber Ronige zeiget. Um Partherhofe fprach und fchrieb. man hanfig griechisch ; noch als Graffus Ropf bem Ronige gebracht murber, in fpaten romig ichen Beiten ward ein Euripides Bachis gefpielet b) In ber Periode, eines folden Gefchmade wird man fcwerlich Aufschriften; wie bie beiben von Ihnen entrathfetten, fchreiben, bie ohne alle griechifde Runbe ben altern achten Perferpleonasmus , wie im Bend = Uvefta vorfommt, verrathen. Ueberdem war unter ben Partherkonigen ber Mittelpunkt bes Reichs fo veranbert, bag ihnen Perfepolis und Perfis im entlegenen Binfel lagen. Bu Bekatompylos und fpaterbin am Euphrat, Tigris, in Rtefiphon, Geleueia ober in andern nordweftlichen Stadten refibirten fie, mobin gegen Griedel und Romer bie Gefahr und ber Schut bes Reiches fie rief und brang-

g) S. D'Anquetil über die Aechtheit der Schrifs ten Zoroasiers, Bend Avesta Ib. 2. S. 21. Deutsch.

h, Appiau, in Parthic, bin und wieder.

te. Perfien war in bas. obere und niedere getheilts und die entlegene Proving Perfis gehorchte, nach Strabo, ja felbst nach Mungen, einem Unterkonige, ber Persepolis weber bauen noch fortbauen konnte, am wenigsten, da er aus altpersischem Stamm war, ben Arfaciden ein folch Denkmahl errichten wollte.

4. Endlich ba auf ein einziges Wort, einen Damen (Utfat) bier alles ankommt und biefer in unverstandenen Schriftcharakteren, ja fogar verkurgt (C H K) erscheinet, so führt fich alles auf bie Frage jurud: "Bas ober Ben bedeutet bas Bort?" Ifte ein, Dame ? Er, fteht nie voran, fonbern, obgleich nach ber Bewohnheit bes Bend-Uvefta oft wieberholt, swifden andern Lobesbenennungen bes bier vorgestelleten Koniges ba; konnte er nicht auch Gine biefer Benennungen ; ja ber eigentliche fonigliche Ehrenname fenn, ber nichts weniger als ben Dars ther Urfaces ausschließend ju bezeichnen ba ftunde? .... Und fo fcheint es. Denn weffhalb nahm ber Parther ben Ramen Urfaces an, wenn er fich nicht mit ihm an die Reibe ber alten Perfertonige, von denen er abzuftammen vorgab, batte anschließen und gleichsam naturaliferen wollen ? Besbalb bebielten ibn feine Rachfolger bei, als eben zu diefem Endgwed? Bekanntermaßen ift bas Bort Urt (ein Belb, ein Capferer) gleichsam bas Urwort ber Deber und Perfer (Urtder), die Burgel von taufend Benennungen und Ehrennamen in ber medifch-perfifch-armenifchen Gefchichte; und ba die Endung ich agb (fat, fchab) unter medifch armenisch = perfifchen Worten

gleichfalls vorkommt und als Wort ein Konig, ein

Anführer heißet, was ist Aschaf anders als ein Tapferer, ein Anführer der Tapfern, bas Urwort des alten medischen Ruhmes? Der alteste Name, den wir als Stammvater dieses Gebürgereichs bei den Hebrafern sinden, heißt Assur (Atsar) und was ist der hebrassirte Arpharad anders als Arsat? Es scheint der Canzlei- und vielleicht Chistre-Name gewesen zu senn, den die medisch- perssischen Könige führten, und der, auch bei den verschiedenen persönlichen Namen derselben, den Aussuch auch bei den verschiedern so bekannt war, wie in Aesppten der Name Pharaonen i). Wenn also die Inschrift wiederho-

i) Rach Berodot beißt Artaretres perus appros. ber tapfere Rrieger; nach Ammian bellorum victor. Auch ber Dame Arbages, ber altefte Mederfonig, ben die griechische Beschichte fennet, fo wie die Mamen Artaus, Artachaus und piele andere find offenbar nichts als Arfaf. Im Buch Judith beift ber lette Mederfonig, wie bei Dtofes ber erfte, Apharab, d. i. Arfaf; auch unter ben Armenischen Ronigen ift Arfaf ein oft vorfommender Rame. Der große Charares in Medien ift nichts als Re-Atfar, und da ber griechische Rame Berges nichts als Richethro, Ronig, ift, fo beift Artagerges nichts als Arfchaf, ber Ronig, d. i. ber (nach Rtefias) vorber Arichat bieß, nannte fich als Ronig Arfaf = Richethro, Artagerges. Da biefer Mame nun abermals mit Artagarges, Arta= faft ba, ja gar burch eine fremde Punctation mit Achasverofch Gins ift, wie Sybe (de ret. vett. Pers. p. 43 ) langft erwiefen, und ber Dame Difnares, Oguapas, Bel = Gager u. f.

lend fagt: "bies ist Arfak, ber mabre Arfak, Anführer ber Tapfern:" so bieß dies nichts anders, als er ist wie jener Stammvater unsers Reichs, uns fer Urkonig, Arfak, ber mahre Arfak, Unführer ber Tapfern.

Absprechen sollen biese Zweifel nicht. Wenn bie persepolitanischen Charaktere in ihrer Verschieden= beit genauer bestimmt; und mehrere Wände entrath= selt sepn werden, muffen sich nothwendig auch Zeitsbestimmungen ihrer Denkmale ergeben. Die Parthers- Munzen drücken Jahre und selbst Monathe aus; vielleicht sindet sich, wenn sie aus den Zeiten der Parther sind, auch hier sogar die Jahrzahl. Ueber= dem ist ja die Hypothese vom Bau dieser Persepolis unter den Arsaciden vom Verdienst, Enträthseler der persepolitanischen Schrift zu senn ganz verschieden; dies bleibe seinem Ersinder, wenn jene auch ganz sans ke. Erlauben Sie also, H. H. daß ich ohne Bezug auf jene Hypothese dem kühnen Enträthseler jener Schrift noch einige

II. Fragen ober Bitten vorlege. Sie konnen nicht anders als feinen Ruhm vollenden.

auch nichts als Affar, Affat ift: fo erhellet, baß wir mit allen biefen Benennungen eigentlich nur Einen Perfischen Königsnamen haben; und baß ber Name Arfat, Affar mit Compositionen vor und ruckwarts ber Name geswesen, unter dem bie Auslander den Meder- und Perfertonig fannten, wie Aegyptens Könige unter dem Namen Pharaonen.

- 1. Da boch biefe Schrift, indem fie gelefen und berftanben werben follte, nicht unabhangig von allen bisher befannten Gdriftzeichen erfunben und als ein völlig neuer Charakter babingefest fenn fann, fo entsteht die naturliche Frage: "von welcher currenten Schriftart ward fie genommen ? welcher Borgangerinn oder Machbarinn ift fie am meiften abnlich?" Roch fest ftellen fich und zwo Rachbarinnen bar, bie in ibren größern Charakteren fich ber Pfeilfdrift nabern; es ift die Schrift ber Urmenier und Libetaner. Urmenier waren urfprunglich mit ben Debern Gins ober ihnen boch nabe vermandt; oft ftanden fie unter ihnen wie nachber unter ben Perfern, ober bekamen von ihnen, meiftens aus ihrem Stamm, Furften. Urich at 2. 3. B. gab ihnen feinen Bruder. Balare fchaf jum Konige. Eros aller Staatsveranderuns gen find bie Urmenier bennoch ein unvermifchtes Bolt geblieben ; eine eigene Odrift haben fie nie gehabt, fondern fich ftets ber Schrift ibrer Rachbarn bedienet. 2118, um die griechischen Charaftere binwegguthun, Dierob ihnen eigne Schrift gab, erfand er biefe nicht, fondern nabm fie, wie bie Grund= guge zeigen, aus ber Altperfifchen, und bie großen Charaftere berfetben, eiferne Schrift genannt, find Pfeilfdrift k).
  - 2. Die größere fogenannte magische Schrift ber Tib etaner ifts noch mehr; nicht nur haben sie diefe Zeichen als Unterschiede und Interpunctionen, sonbern als eigentliche Bestimmungen ber Laute und bes

k) Schroders thesaur. linguae Armenicae, Amst. 1711.

Onlbenbaues der Sprache, fo bag bie meiften ibren Charaftere nur eine gufommengezogene Pfeilichrift icheinen 1). Die Buchstaben, die Ihnen auf ben Banten zu Persepolis vorgekommen find, fehlen auch ben Tibetanern , baber fie folde auf mancherlei Urt at erftatten miffen und weil bei ihnen Botalen und Confonanten noch nicht rein abgefondert find, gleichfam Gylben = Charaftere gebrauchen. Bare bies nicht auch der Kall bei biefer altverfifden Schrift? und bekame nicht baber, eben nach ber Unalogie Diefer Tochter-Odriftarten, auch die Mutterfdrift in ibren zwanzig Bocalen und andern Bezeichnungen eis nen andern mehr morgenlandifchen Benius in Beftimmung und Deutung? Die ber Ochluffel jest baftebt, icheint er ber Sprachanalogie biefes gangen Beltftrichs fremb.

3. Da unläugbar die sogenannte affprische Schrift eine der altesten gewesen und das medisch = persisch = als sprische Reich unzweiselhaft auf mehrere Jahrtausende zusammengehangen haben; wie verhält sich die affprische mit ihren Söchtern oder Schwestern gegon diese Pfeilschrift? Und wie der Bau ihrer Sprachen? Dem vielwissenden Kenner mehrerer morgenländischen Sprachen darf man diese Fragen thun, und eine Exposition hierüber, die die Sach bei jedem Wort seiner Inschriften so genau gegeben, ist hier vielleicht nöttiger, da keine griechische Uebersezung als eine bewährende Probe der ausgelegten Schrift neben an stehet. Vielleicht (bis sich irgendwe eine solche Uebersehet.

l) Georg. Alphabet. Tiber. Berbers Werfe g.Philof. u, Gefch. I.

fetung findet) ift Eins ber brei verschiedenen Alphabete dieser Pfeilschrift, das uns durch Unalogie mit feinem anderswo gebräuchlichen Currentalphabet Siecherheit giebt. Mit jeder neuen Aufklärung alter Sprachen und Charaktere binden sich die Bolker; Lanzber und Zeiten zusenn, so daß man fast sagen kann: "das Alterthum kommt zu uns!"

Richt aus Calcutta erft, wo fich bie Englanber zu einem gewinnlofen Berdienft um die altperfifce Oprache wohl am fpateften entschließen wurden, fondern aus Paris, mo Inquetils Schape und Borterbucher liegen, aus bem Batifan und ber Propaganda, aus Orford u. f. municheich 36= nen nach rein gefundenem Ulphabet, fordernde Sulfsmittel ju Erleichterung und Beftarfung ber Interpretation diefer uralten golbenen Pfeilschrift. Und mich bunft, ba die Sache einmal im Gange ift, werben fich, jumal bei ben Beranlaffungen unferer Beit, willige Sande finden. 2018 Barthelemn bas Palmyrenische Alphabet entzifferte, maren, ibm unbewußt, Owinton und Belasquez bei bemfelben Berk; wer weiß, wo jest bie und ba bei Diebubrs und Ie Bruns Safeln jemand an Perfepolis bentet. Dielleicht de Gacy felbft. Der Beift unferer Beit forbert.

## Un Beren Sofrath Benne.

Daß Perfien vor ben Parthern Runft befeffen habe, ift unwidersprechlich. Das alte Meder = Reich bei Geite gefest, miffen wir, bag unter Cprus nicht nur die Reichthumer und Prachtgebaude Babplons, fondern auch Rleinaffen mit allen feinen Runftberrlichfeiten in bas Bebiet ber Perfer famen. eroberte und burchftorte Hegypten; Darius fab und vermuftete Griechenland \*). Bon ibm an blieben nicht nur beibe Staaten feindlich ober freundlich in Berbindung, fondern ein großer Theil griechischer Lander voll Runftdenkmale und Runftler ftand fortwahrend unter perfifder Sobeit. Dit ihnen, Babylon und Megnpten beherrichte Perfien alfo, obgleich nicht ohne Emporung und Aufruhr, die zweibundert Jahre feiner Dauer ben ansehnlichsten Etrich ber alten Runftwelt.

Nicht alles aber, was man hat und haben kann, will oder barf man gebrauchen; also bezirkte sich die persische Kunstgeschichte nach dem Klima und der Bersfastung bes Reichs, nach Religion, Sitten und äussern Umständen: badurch gewann sie sowohl in Gesgenständen als im Styl der Kunst ihren eigenen Umzis. Bergönnen Sie, mein bewährter Freund, daß ich Ihnen, der sich um die griechische Kunst-Geschichte so vielsaches Verdienst erworben, einige Linien hievon darlege; der Verfolg wird zeigen, zu welchem Zweck?

<sup>\*)</sup> Mehrere griechische Stadte.

## Cyflus perfifcher Runftgegenftanbe

1. "Götter zu bilden," sagt man, "verbot ben Persern ihre Religion; baber sie jene auch in Mezgypten und Griechensand wilde zerstörten." — Im ganzen Zend - Uvesta finde ich zu dieser Behauptung keinen Unlaß; mit den Zerstörungen in Ugypten und Griechensand hatte es, wie Gatterer gezieit hat, auch andere Bewandniß a). Wenn auf den Grabmalen der Könige der Sonnenball über dem heiligen Feuerschwebet b), so hinderte dies nicht, daß nicht auch himmlische Geister und Wächter b. i. persische Götter sichtbar gemacht und gezbildet werden durften. Sie sind gebildet.

Gleich auf eben den Grabmalen fiehet man eine himmlische Gestalt, bis zur Mitte des Leibes vorgestellt, sodann in Schwingen sich verlierend, über des Königs Haupt schweben. In andern Vorstellungen gehet sie mit dem Könige schwebend fort; allentshalben an der Liare sowohl als an Gestalt ihm ahn-lich. Sei sie der Feruer, d. i. die reine Seele des Königs oder sonst sein schligender Geist c), sei das

- a) Gattterers Beltgeschichte Th. 2. S. 37.
- b) Chardin tab. 67. 68.
- c) Mach d'Anquetil ist der Ferover comme l'expression la plus parfaite de la pensée du créateur, appliquée à tel sujet particulier et pour ainsi dire, une partie de leur ame; mithin beim Menschen die ce in e I de ce desselben, sein himmisches Adeal.

Mitribut in ihrer Sand ein Ring ober bie Enben bes beiligen Gurtels (Cofti), fo ift bie Claffe, ju mele der fie gebort, unverfennbar. Unter verschiebenen Damen nämlich geht Gine Sauptibee bie Derferrelis gion burch: bimmlifche Rrafte fou fen, erbalten, beleben, ichugen bie Belt, für fie machend, fur fie ftreitend. In Ordnungen vertheilt, werben fie mit befondern Damen angerufen, Umfcafpanbs, Die oberften Raturgeifter und Simmelffürften , Shebe, ihre Stellvertreter und Diener, Samfars, die Belfer berfelben, Reruers, bie bimmlifchen Urbilber aller belebten, irbifden Befen : benn auch biefe werben angerufen und als banbelnde verebret. Sebes Elemont ber Matur, jede Claffe ber Gefcopfe, jede Jahreszeit bie auf Tage und Stunden batte ibren vorfteben ben Beift," Umichaspand, Bied, Samfar; und was irgend befeelt war ober als foldes gedacht werden konnte, batte feinen Keruer, feine Geele. Diefe alle nun maren ! bitbbar. Als vor bem Konige bie Unnahme bes Bend - Avefta entichieben werden follte, wurden (fagt bet Berbufcht : Rama d); vier Reiter angemelbet, boch wie Berge, in glangender Ruftung, verschieden gekleibet, ben Opeer in ihrer Sand, um fich Ochrekfen verbreitenb. Es waren bie vier Dachtfürften bes Simmels (Umfcaspands), Bahman, Urbibebeicht, Khordad und Abergoschafp. 3hr Unblick fturzte ben Konig in Entfegen und Donmacht: fie fprachen ihr Wort, empfingen fein Gelübde und flog

d) Zend - Avesta, T. I. P. II. p. Sq.

gen bavon, wie ber Pfeil, gefchnellt vom Bogen. -Dergleichen Rittergestalten liebten bie Derfer ; auf mehreren ihrer Trummern fommen fie vor; alle Die ner Ormund find im Bend - Avefta ein gewaffnetes bimmlifches Beer. Der furchtbare Reiter, ber ben raubenden Beliodor im Tempel erschreckte, mar ein folder Amfchaspand; und bie beiben ftarten, icongefleideten Junglinge, die auf ihn folugen, waren feine belfenden Bebs e). Der Mann, in Boffus gefleibet, ber Daniel erschien, einen Golbgurt um bie Sufte, feuria, glangent, ichredlich, mar ein Coftum ber Perfer, ein Almschaspand; er batte mit bem Schutgeift bes Perferreichs ein und zwanzig Tage geftritten und ihn besieget f). Gine bilberreiche Mythologie, ber bie gange Matur ein glangend - ftreitenbes Belbenheer gegen bas Bofe, gegen Ungeheuer ber Chopfung mar.

Die Bachter ber Clemente (Izebs) waren mannlich und weiblich. Tene weibliche Zed in der Grotte bes Felsen Bisutun, von der die Sach ungewiß spricht, wird im Bend-Avesta mit Ramen genannt; sie heißt Arbuisurg). Eine reine heilige

- e) Mau kennet fie aus bem portrefflichen Gemablbe Raphaels im Vatikan. Daß die Engellehre der Hebraer nach der babylonischen Gefangenschaft chaldaisch = persische Form hatte, bedarf keines Erweises. 2. Maccab. 3, 25 = 27.
- f) Dan. 10, 5. 6. 13.
- p. 269 De Sacy wermuthet, baf bie Gewohnbeit, weibliche Jgebs abzubilben, ein nenerer Be-

Sungfrau, liebensmurbig, mit glangenbem Ungeficht. und goldnem Saar, von bem Gebeiben fommt allen Bemachien ber Erbe. Gie ftrect ibren Urm aus. fchnell und lebendig, verjagend alle Rurcht von ben Schlafenden und kommt ju Gulfe ben Tobten. Gie trankt den Bogel Feriduns, ber über die Belt erboben, ein Bachter ber Menfchen, in ber Racht feine Stimme erhebet; furg, die personificirte Idee ber bimmlifden Urquelle alles Gegens, aller Erquidung, Die ihren Damen tragt, Arbuifur h). Go fchilbert ber Bend-Avefta mehrere Bachter und Bachterinnen jebes Guten ber Ochopfung. Die personificirten Gee-Ien ber Guten, bie Reruers, nicht minber. eine lebendige Berfammlung werben fie angerufen; jedes wohlthatige . Befen , felbft bas Gefen Ormugb bat feine Geele. - Muf mehreren Mungen ber Gaffaniden wird mitten im beiligen Feuer bes 21tars jene balbe Konigegeftalt mit ber alten Tiare fichtbar i),

> brauch sei. Was die Abbildung betrift, kommt es darauf an, daß mehrere persische Alterthumer, auch in Trummern, bemerkt werden; die Borstellung weiblicher Jieds selbst ist im Zend : Avesta.

- k) Zend Avesta T. II. p. 172. 173. Ein Gesprach Zoroasters mit dieser Quelle f. Zend - Avesta. T. II. p. 176 = 178.
- i) S. Pellerin supplem. III. au recueil des médailles pl. 2. n. 4. 5. Pellerin fagt: les têtes d'hommes qui sont au milieu des slammes du seu représentées sur des autels sont une singularité qui auroit besoin d'explication. Quelque roi des Perses, auroit-il en brûlant des hommes fait des sacrissies aussi contraires à leur religion? Cela ne

bom Hauptschmuck berer, die dem Altar beisteben, ganz unterschieden. Sei es der Genius des Feuers, oder des Geseges Ormuzd, oder des alten Königes, burch den Ormuzd dies Gesetz gab, Oshemschied; er erscheint als der Schutherr und Wächter des Feuer- dienstes, bessen sich die Saffaniden so streng annahmen.

Wo der Feruer nicht ganz erscheint, erscheisenen seine Schwingen; eine angenommene Borstellung sowohl auf den Grabmahlen der Könige und den Bänden in Persepolis als auf Amuseten und Münzen. Offenbar ist der Ursprung dieses Symbols, zumal als Verzierung betrachtet, ägyptisch, da auf ägyptischen Denkmalen und Mumien diese Skarabeenstügel so oft erscheinen; auf persischen Monumenten ist er, wie die über ihm schwebende Gestalt zeiget, zu einer andern Bedeutung idiotisiret. Bald erscheint er allein, vor oder über den Königen schwebend k); balb, wie in Persepolis, mit einer Gestalt verbunden 1).

Und ba feiner biefer Benien fich fchamte, in ber

peut pas êire. Il saut donc que ces têtes dans le seu sur des auteuls y ayent representées pour d'autres causes. Das glanbe ich freilich, und aus bem Bend-Avesta sind die autres causes klar. Pele lerin sagt, daß er seitdem viel andere ähnliche Münzen gesehen habe; es war also eine angenommene Vorstellung des Jieds oder Ferners des heilisgen Feuers.

k) Caylus recueil d'antiq. T. III. pl. 12.

Caylus recueil T. VI. pl. 46. n. 3. T. VII. pl. 8.

Geftalt bes Reichs lebenbiger Befchopfe fichtbar gu werden, welches er fcutte, fo entftand baraus eine eigne perfifche Gotterfombolit, von ber agoptischen verschieden. Die Megnpter und andere Bolfer fetten Thierhaupter auf Menschenkorper; bie Perfer nic. Die fügten ber ichmebenben Menichenfigur bas fie bes zeichnende Onmbol bei, ober liefen ben fcutenben Beift gang in Thieresgeftalt ichwebend erscheinen m). Daber bie ichwebenden Bibber und Stiere, baber überhaupt bie vielen und prachtigen Ebiergestalten auf perfifden Umuleten. Da biefe Umulete fcutenbe Bemahrungsmittel fenn follten, fo ericheinen auf ibnen auch fcutenbe Beifter in Goftalt ber Thiere. Bebe Claffe biefer lebendigen Wefen batte ibren Borfteber, ber im Bend = Avefta angerufen und mit prach= tigen Farben gefdilbert wird; Bibber, Bod, Stier waren aus Urfachen, die balb angeführt werden follen, die erften unter ihnen, Ronige ihrer Befchtechter. Wenn alfo Behram, ber thatigfte ber Igebs, wachfam, fiegreich, bimmilfch gestaltet, in feinen Ram= rfen gegen bie Rrafte bes Bofen bald in ber Geftalt bes Stiers mit goldglangenben Ohren und ftoffenben Bornern, bald als Widber, Rog, Rameel, Bock, Sahn u. f. erscheinet; und die übrigen Igeds abnliche Geftalten mablen : fo entftebt biemit in anterer als ägnptischer Bedeutung eine Minthologie prächtiger Thiergestalten , bie, mit Combolen bezeichnet, Genien ber Reiche, ber Bolfer, ber Gegenden, ber Strome und Elemente murben. In Daniel g. B. ift ber Ge-

m) Caylus rec. T. VI. pl. 46. n. 3. 4. T. III. pl. 12. n. 2.

nins bes Perfer-und Meberreichs ein Wibber, Gyriens der schwächere Bod u. f. Nicht aus Ktefias ift die Bedeutung dieser Gestalten zu lernen, sondern aus bem Zend - Avesta n).

Maturlich entstanden hieraus Zusammensegungen (συμπλεγματα) prächtiger Thiergestalten, von denen fernerhin die Rede fenn wird.

- 2. Die die guten Krafte ber Matur, fo murben nach verfischer Beise auch bie bofen Beifter in Thiergestalten gedacht; aber Ungeheuer, als graufame fcabliche Thiere. 3m Bend = Avefta erscheinen fie als Skorpionen (Rharfestere) beren Musrottung jedem Perfer Pflicht war, weshalb er feinen Streitgurtel anlegte und fich' ju Musrottung bes Bofen burch Unrufung guter Gulfsgeifter taglich ftarfte. Bu Musrottung ichablicher Thiere maren eigene Resttage verordnet o). In größeren Geftalten waren fie Ungeheuer, Greife, Ginborner u. f., die fich verwandeln konnten und in Rampfen oft verwandelten; Die alten, Bezwinger ber Dews, Konige und Selben, beftritten , burchbohrten ober banben fie und ichloffen fie ein in Berge. Ferdufi, Mirthond u. f. find diefer Befchichten voll; es war bas angenommene Bilb
  - n) In Vielem, buntt mich, fann Rtefias felbft nicht anders gerettet werden, als baß er manche in Symbolen angenommene fur wurtliche Thiere nahm, sich von Erzählungen leiten ließ und statt der Thiergarten (Paradiese) die Archive befragte.
  - e) S. D'Anquetils Abhandlung vom Lehrbegriff ber alten Perfer: desgleichen die sammtliche Liturgie des Bend = Avesta.

der Dews und in diesem Bilbe die Borstellung gales auszurottenden schweren gefährlichen Uebels p). Richt nur auf den Banden Persepolis, sondern auch auf Steinen kommen diese Kämpse oft vor; sie gehörten auch dahin: denn ein großer Theil dieser Steine sind Amulete q). Alle Reisebeschreiber reden von dergleichen Kampsvorstellungen auf zerfallenen oder zerftorten Trümmern Persiens, hier, dort und da; kein Bunder: es war die Hauptvorstellung ihrer Religion, der Hauptzug des persischen Nationalcharakters. Gelbst dem Namen nach war der Perser ein Artaer, ein Held und Streiter.

- 3. Unter menschlichen Vorstellungen war ben Persern ber König ber Erste; Er, ber Gott ber Erbe, bas irhische Bild Ormuzd, in bessen Gestalt ber König bes himmels, wenn er abgebildet wurde, wahrscheinlich selbst erschien r). Den König stellte man vor nach ben hauptverrichtungen seines Lebens:
  - p) S. Richard fons Borrede ju feinem perfifchen. Borrebuche, beutsch überfest mit Gichhorns Borrede, Leipg. 1779. S. 210. u. f.
  - 9) 3. B. in Caplus recueil T. I. pl. 6. n. 1. pl. 22. n. 2. pl. 98. 6. T. II. pl. 53. n. 4. T. IV. pl. 22. n. 2. T. III. pl. 21. n. 3. Die lette Abbildung gleicht ben Kampfen in Persepolis völlig, obgleich in schlechter Arbeit.
  - r) Wahrscheinlich ift er abgebildet worden, ba er nach bem Bend Avesta mit Dibem fcib, Boroasster u. a. spricht. Sein Prabitat, daß er in herrlichfeit verschlungen fei, hinderte diese Abbildung nicht: benn auch die übrigen ofe abgebildeten Umschaspands werden so genennet.

- 2) In dem er Gottes dien ft verrichtet. So auf den Grabern der Konige, da er entfernt vor dem flammenden Ultar stehet und mit der himmlischen Gestalt redet; fo stehet er auf Steinen vor dem heilie gen Leuchter in eben dieser sprechenden Stellung s).
- b) Wie er auf feinem Königsftuhl fitt und Menschen vor ihm erscheinen. Dies ift die gewöhnlichste Vorstellung nicht nur in Persepolis, sondern auch auf Münzen und Steinen t). Uuf den meisten parthischen Münzen erscheinet er alfo, nur gräcisit; auch die vor ihm stehenden sind in eine symbolische Person verwandelt. Auf dem Königswagen steht er auf einer wahrscheinlich auch grieschischen Münze u).
- c) Als Uebenwinder ber Bofen, (Dews) bie in Gestalten ber Ungeheuer er bandigt oder töbtet. To nicht nur in Persepolis, sondern auch auf Steinen n.). Wahrscheinlich erscheinen auf mehreren Denkmalen Persens unter bieser angenommenen Vorstellung alle Feribuns als helben der Borzeit. Dies waren gleichsam die stehenden (firen) Vorstellungen, außer welchen aber keiner andern hiemit entsagt wer-
  - 5) Eben habe ich ben Abbrud eines bergleichen Steins aus bem Florentischen Museum vor mir. Mehrere schweben mir im Bebachtnif. S. Caylus recueil T. III. pl. 10. n. 4. u. a.
  - t) Caylus recueil T. III. pl. 12. n. 1. 2. T. I. pl. 18.
  - u) Pellerin recueil des medailles des Rois p. 1...
  - (a) Caylus recueil T. HI. pl. 21. n. g. T. IV. pl. 22. n. 2. u. f.

den foll. Nach flüchtigen Erzählungen ber Reifenben, gab es auch Denkmale mit Abbitdungen ber Liebe y); und die berühmten Ruft ams Bilber, enthalten nach be ach's Erklärung ben Streit zweier helben um die Persische Krone.

4. Gottesbienstliche Gebrauche mumben auch abgebildet. Die Borstellung z. B. die Canlus von einem agnytischen Cultus auslegt z), ist rein persisch. Es ist der Priester mit dem Gefaß Havan und dem Dast in der Hand, wie er ben Hom bereitet a).

Eine fortgefette Mufmertfamfeit ber Reifenben auf die verwitterten oder gertrummerten Denkmale Perfiens; voraus aber eine Conderung der perfifchen Steine, bie man bisber gemeiniglich unter agpptische, punifche, etrustifche warf, von benen fie fich tennte lich unterscheiben, wird ben Rreis biefer Borftellungen, ju bem ich nur eine fcmache Linie jog, febr er= weitern. - Bu Ihren vielen Berbienften, unermubeter Mann, fügten Gie ein neues Berdienft um die alte Runftgeschichte, wenn Gie aus ben Beschreibun= gen und Rupfern, die vielleicht nur in Ihrer Biblio= thet fich beisammen finden, die Borftellungen auszieben und jufammen tragen ließen, die gewiß ober mabricheinlich perfifchen Urfprungs mit Benennung bes Drts, wo fich ihre Originale finden. Bemübete man fich fodann um Abbrucke berfelben : fo mare eine De to fifche Ifonologie nicht unmöglich.

y) Rampfer amoenit p. 362.

z) T. IV. pl. 22. u. 3.

a) S. d'Anquetil Zend - Avesta T. II. p. 552.

## II. Styl ber perfifchen Runft.

Er steht in der Mitte zwischen leggytern und Grieschen, boch diesen näher, als jenen; welches auch nicht anders sehn konnte. Die ägyptische Kunst war todt, da Persien empor kam; die griechische lebte und würkte. Sie war auch den Persern näher, da ein großer Theil griechischer Länder unter ihrer Gewalt war und an sie gränzte; durch Arabien und das Meer war Aegypten von Persien gesondert. Ueberdem sinden sich beinahkeine größere Disparaten, als die Aegypter und Persserreligion, der ägyptische und Perserbarakter. Bas von jenen zu diesen überging, mußte ganz umgebils det werden; die griechische Lebhaftigkeit und Schönsheit dagegen, sie mußte den auch lebhaften, nur weichen und stolzen Persern gefallen, und war geschischet zu ihrem Dienst. Also

- 1. In allen menschlichen und Thiervorstellungen ber Perser ist Leben, Bewegung; vom Ungesteuer an, das als Karnatide eine Mauer trägt, bis zur ebeln Gestalt bes Königs. Nirgends nimmt man die Pfeiler und Mumiengestalt wahr, von der in der ägyptischen Kunst so vieles ausging; den Sitten und dem Klima der Perser war sie fremde. Alle ihre Bilder sind belebt, wie denn auch nach Diodors Erzählung schon auf Babylons Mauern, Schlachten und Thierjagden in Bewegung sogar mit sebendigen Farben vorgestellt waren, völlig verschieden von der ägyptischen Todtengestalt, in tebhafterem asiatischen Charakter.
  - 2. Und die Bewegung, in ber alle Figuren er-

scheinen, ift maßig, sittsam. So erscheint ber Ronig; so fein ganges Reich; selbst bie gewaltsame Sandlung, ba er Ungeheuer durchbohret, ist im gluck-lichsten Moment vorgestellt unübertrieben. Dagegen sehe man die agyptischen Figuren, wenn sie in Be-wegung erscheinen; wie nahe kommen sie ber Uffengebehrde!

3. Die Unordnung ber Figuren aufben Grabmalern , in Perfevolis, ja auf dem ichlechteften Stein ift nicht agnptisch, fondern griechisch, b. i. int einfachen Befchmack, mobigeordnet." Go viel agnytifche Werkleute Cambyfes auch binüber gefchickt babe ; man fiebet, von Darius an hatte ber griechische Runftgeschmack in Perfien das llebergewicht; welches mobl auch nicht anders fenn konnte. Bon jeber machte man ben Perfern ben Borwurf, baf fie bas Muslandifche liebten; fie find bie einzigen Uffaten, bie in ihrem Lurus Di o de lieben. Bon Darius und Berres Beiten an arbeiteten felbft in Griechenland griechische Runftler fur ben großen Konig, wie bas Beispiel bes Telephanes beweiset b); wie follten benn nicht die benachbarten Perfer von ihren eigenen griechischen Provingen gelernt und ihre Runftler gebraucht baben, nach perfifchem Coftume ihre Unlagen gu leiten. Stanbe ber Konigspallaft ju Gufa noch ba, maren jene Pracht - und Runftgefage, Die goldenen Becher, Beinftoche, Blumen' u. f. vorhanden, auf welche der Qurus der Perfer vorzüglich ausging; in allem wurden wir gewahr werden, wie griechische Runft der perfiichen Pract in ihrem Coftume biente.

b) Plin. I, 34. c. 8.

Eben bies war auch die Urfache, warum die perfische Kunft nie eine griechische Runft wurde. Gie konnte es nicht werden, weil sie

- 1. Blos dem Könige diente, und ihr ber republistanische Geist fremd war, der Griechenland beseelte. Tempel hatte ihre Religion nicht; Statuen, scheint es, liebte sie nicht; und wem sollten diese aufgerichtet werden, als dem Könige? Was einige spätere Perstermonarchen hievon aus Babyson und Kleinasien hersüberholten, wollte auf persischem Boden nicht gedeihen. Alle Kunst blieb also Zierrath, an Pallaste, Gräber; Wände, Theon, Hausrath verwendet; sie schuf keine für sich bestehende freie Denkmale.
- 2. Die Perfer find ein wohlgebildetes Bolt, und mehrere Cander, die die ichonften Menfchen erzeugen, waren ihre Propingen; ba fie aber, wie alle Morgen-- lander, bas Macte nicht liebten, vielmehr ihren Gitten und ber Verfaffung bes Reichs nach auf Unftanb, Comud, Unterfchied ber Rleibung, als auf Ctanbes = und Ehrenzeichen, viel bielten : fo ging in Borftellungen hierauf beinahe ber Sauptzweck ihrer Runft. Von Ropf ju Rugen ift in ihnen die Person gang Rleibung; auf fie ift, auch bei ben ichlechteften Umu-Icten, Aufmerkfamkeit gewandt, und auf ben Mun= ien der Saffaniden ift der barbarifche Ropf = Sals .. und Bruftichmuck Alles. Wenn alfo ein Grieche Werfe biefer Urt machte oder leitete: fo fagte er ju fich felbst: "wenn ihr nichts als Kleidung wollt, fo will ich euch diefe bis auf Kalten und Stellung der Mute, bis auf Ringe und Ebelfteine liefern. Da habt ibr

einige tausend Figuren; betrachtet euch in ihnen." Un ben Wanden in Persepolis sogar, wie an den Grabern, war die Tiare des Königes mit Goldblech überzogen; wahrscheinlich fehlte es ihm und seinem Stuhl auch nicht an glanzenden Steinen; gut, daß es ihm wenigstens an Farben fehlte. Die Kunstwerke der Babylonier hatten Farben, wie Diodor rühmet. —

III. Die Zeitalter ber perfifden Runft leicht angeben; benn ba fie immer von ben Griechen abhing, mußte fie auch bem Gefdmack biefer folgen.

- 1. Die Zeit der Perfermonarchen von Darius an trift auf die schönste Periode der griechischen Kunst, die durch die zerstörenden Kriege und Riederstagen der Perser sich eben emporhob. Was von ihr nach Persen überging, konnte nicht anders als in großem und edelm Geschmack seyn, wenn es gleich dem Persercostume diente. Dabin gehören, wie ich bald zeigen will, die Gräber der Könige und Persepolis augenscheinlich. Das andere, Susa, Ekbatana ist untergegangen; rings um Persepolis und in Mespien liegt wahrscheinlich-manches aus dieser Zeit, uns durchsucht und unbeschrieben, noch in Trümmern.
- 2. Unter Alexander, den Seleucisten und Parthern. Alexander überwand Perfien; aber er zerstörte nicht; (die einzige Königsburg ausgenommen;) vielmehr gründete er griechische Costonieen und Städte. In Asien entstand also ein Grieschenland, seinen Folgen nach unzerstörbar. Auch da die wilden Parther den Seleuciden das Neich entrisserders Werter, Philos. u. Gesch. 1.

fen, wurden fie, wie ihre Mungen fagen, pideddinuss, Liebhaber ber Griechen. Mit Boblgefallen fiebet man auf biefen Mungen altperfifche Borftellungen gracifi-Die bobe medische Liare ift bem Saupt ber Ueberwinder entnommen; ein Diadem flieft von ihrem gefchmudten biden Saar binunter. Ibre Stellung auf bem Konigestuhl, ben Bogen in ber Sand, ift leicht und thatig; ba die alte mit bem Scepter fteif und ernft mar. Statt ber fonft vor ibnen Ericbeinenben ftebet eine symbolische Perfon ba, bie fie gefällig anflebt ober ihnen ben Rrang reichet; wie verschieben vom alten Ceremoniel an Perfepolis Mauern! Much ibre prachtigen Sitel gracifiren; von ben anbachtige ftolgen Umfdriften bes auf fie folgenben Stammes ber Saffaniben weit entfernet. - Zugleich aber zeigt Die Folge biefer Mungen ben guten Befchmack finfend c). Die Litel werden anmagender, bie Pracht bes Borgestellten nimmt ju ; bie Runft bagegen nimmt ab mit dem Werth ber Dungen. In ber driftlichen Beitrechnung erscheint icon ftatt bes leichten Dias bems ber geschmudte Belm ber Gaffaniben, ein Uebergang ju ber unformlichen Rugelfrone ber Caffanis ben. Daß bis auf bie letten Zeiten binab bas Par-

c) Pellerin und Edhel, vielleicht die genanes ften Mungenfenner, die es je gab, haben daber, da die Geschichte der Partherfonige so mangelhaft, ungewiß und der Arsaciden. Name allen Regenten gemein ist, in zweifelhaften Fällen sogar nach dies sem Rennzeichen geordnet. Die einfachsten und bes sten Munzen sind die altesten; die anmaßendsten und schlechtern gehören zur Reige des Neiches.

Herland von der Kunst der Abendwelt abhing, erhellet noch aus der Geschichte des Tiridates, der unter Mero sich in Rom stellte. Er nahm eine Menge Kunstarbeiter aus Rom mit sich, sein Artaxata auszubauen, das er Neronia nannte.

In dieß Zeitalter gehören die von Griechen und Romern nachgeahmten Persergebrauche und Runstbenkmale. Da fie ein austandischer Sontretismus jusammengezwungener Vorstellungsarten sind, erforbern sie eine eigne Betrachtung.

- 3. Unter ben Saffaniben. Hier andert Ach ganz die Scene. Die eifrigen Zerduschtianer beschützen gegen bas andringende Christenthum ihren Feueraltar; auch auf Münzen stehen gewaffnete Manher um ihn, dem sonst Waffen nicht nahen durften; ber König des Gesets wird sichtbar in der heiligen Flamme gebildet. Mit andächtigen Religionstiteln prangen die Könige, wie mit reich überladendem Schmuck; aber ohne Geschmack und Schönheit. Auch hier zeigt sich in zwei Stucken eine merkwürdige Parallele:
- a) Wie in Westen, zumal in Constantinopel der Geschmack abnimmt, so auch hier. Sowohl die Munzten, als die Bilber Austams, wahrscheinlich auch des Berges Bi-Sutun erweisen dieses. Es scheinen fortwährend Griechen gewesen zu sepn, die die Werste der Kunst in diesem jest unermeßlich = reichen, aber barbarischen Kaiserthum leiteten oder trieben d).
  - d) So ließ 3. B. ber Saffanide Romann feine zwei Prachigebaube Rhurnaf und Sedir durch ben griechifden Baumeifter Sinmar machen, So

War in Europa der gute Genius der Kunst versschwunden; wie sollte er am Euphrat oder am Kaspischen Meer weilen?

b) Der Monche und Mahrchengeschmack, ber damals in Europa das Licht der Wahrheit auszulösschen schien und Dammerung in alles brachte, verbreitete sich, und zwar aus gleichen Ursachen und mit gleichem Erfolg, auch in die affatischen Länder, bis endlich der in der Wüste entsprungene bildlose Muhammedismus auf einmal alles zerkörte.

## Un Beren D. Stieglis.

Wohl haben Sie in Ihrer gelehrten Gefchichte ber Baukunst der Alten den Grundsatz angenommen, "daß die Bilbung dieser Kunst so wenig bei einem Bolk-allein gesucht werden musse, als ihr Ursprung a)." Seder Vogel bauet sich ein Nest nach seiner Beise; nach dem verschiedenen Ort und Klima ändert sich oft die Bauart eines und desselben Geschlechtes. Ersauben Sie also, da Sie über die Baukunst der Perser meine Muthmaßung über Persepolis anzuziehen werth geachtet, Ihnen vorzulegen, was ich fernerhin zu Ersäuterung der Sache dienlich glaube.

andere. S. Mirtonds Gefdichte der Saffanisten binter de Sacy Mémoires de la Perse.

a) Stieglis Gefchichte ber Baufunft ber Alten. S. 31. Man ist geneigt, die persische Baukunst als eine Sprosse der agyptischen ju betrachten, auf den kahlen Grund gestütt, weil Cambyses nach der Eroberung legyptens Künstler zum Bau Persepolis, Susa und anderer Königssiße in Medien geschieft habe. Als ob vor dieser Zeit keine Baukunst in Usien gewesen wäre! oder als ob diese gefangenen Künstler das Klima Persiens oder den Character und Sinn ihrer Ueberwinder hatten umschaffen können. Keine zwei Länder sind verschiedener als Persien und Legypten, keine Nationen verschiedener als Legypter und Perser.

- 1. Dem Bedürfniß, vielleicht auch ihrem indischen Ursprunge nach, war die ägyptische Baukunst von Hohle nausgegangen und blieb ihnen treu, so gut sie konnte. In Höhlen hatten die Legypter einst gewohnt; die ägyptische Sonne hieß sie Höhlen suchen und lieben; barnach nahmen ihre Tempel, ihre Säulen, ihre Gräber, selbst ihre Vildwerke Form und Unsicht. Meder und Perser dagegen waren Bergund Jagdvölker rauherer Gegend; sie liebten frische Luft, freie Utissicht, statt künstich ausgehauener Höhlen (die ihr Land auch nicht allenthalben gab.) Kastelle auf Unböhen, Burgen oder Palläste mit angrenzenden Thiergarten, Paradiesen. Von der Burg auf Bergen ging die medisch persische Baukunst aus und folgte ihren Königen bis in die Gräber.
- 2. Ein großer Theil der aghptischen öffentlichen Baukunft war in mbolifch. Aus Mangel der Buchftabenschrift signistierten sie burch Bauwerke und auf Bauwerken, durch Charaktere, Handlungen, Festage, Institute. Daber ihre Ppramiden, Belis

fen, Tempel, das Grabmal Osymanduas, der Labyrinth u. f. Die Pyramide war nur eine schwere mathematische Figur über einem Grabmal; die Obelisten Pfeiler der Sonne zu Ausbewahrung ihrer Hiereglyphen; Osymanduas Grabmal, die Tempel mit
ihren Gebräuchen und Festtagen waren ihrer Hauptbestimmung nach Laboratorien ihrer Zeitrechnung,
Darstellungen ihres Kalenders; die meisten dieser Gebäude waren halb über, halb unter der Erde. Lauter Erfordernisse einer frühen symbolischen Zeit.

Meder und Perser bagegen hatten Buchftabenschrift; sie konnten biese auf Wande schreiben und bes burften nicht burch schwere Bauwerke zu symbolisiren.

3. Endlich, ba die Baukunft fein vorgezeichnetes 3beal bat, fo kommt es bei ihr mehr als bei anbern-Runften auf Borbilber, Die man fiebet, auf bie gewohnte Lebensart, auf Luft und Phantafie ang benen fie fobann rafc ober trage folget. Das Borbilb ber Perfer und Meder war Babylon; hier ftand Belus Thurm mit feinen acht Stockwerken, ju beffen Bipfel, bem Tempel, man von außen bes Bebaubes in einem Schnedengange, ber mit Rubeplaten verfeben mar, angenehm, mit einer weiten Musficht über bie große Stadt und bie unermefliche Ebene, ge= langte. Der Gemiramis bangenbe Garten waren Terraffen, eben ju foldem 3med über bie meite Gbene erhoht. Alls in einem geburgigten Canbe Dejoces fein Efbatana anlegte, umbaute er mit feiner Stadt einen Berg, gleichfam von fieben Terraffen und Mauern, die über einander bervorragten mit Binnen von verfchiebenen Farben, weiß, fcwart, pur"

purroth, blau, gelb, filbern, golben. Dies mar ber alte afiatifche Gefdmad Ufiens nicht nur am Gupbrat und Tigris, fondern bis ans mittellandifche Meer binab. Die fogenannte Dimrobsftadt, bie Paul Bufas ohnweit Sarfus auf einem Berge fab, batte brei Stufen bes Berges, breißig bis vierzig Sufi boch, bie man die Riefentreppe nannte ; bie Pforten , bie, wie er fagt, er mit feinen eigenen Mugen fab, ichatt er hundert Rug boch und bie Gebaute von Riefengröße b). Benn man bie Reifebeschreibung Perfiens mit Mufmerkfamkeit auf ihre Trummer burchgebt, fo wird man allenthalben auf ben Beburgen, Bebaube, Schlöffer, Burgen und an ihnen Terraffen gewahr, bie babin führten. Much bie Konigsburg ju Gufa, Memnonium genannt, mußte einen Berg inne haben, ba es fich mit feinen Schagen gegen ben Untigonus vefthielt.

Siedurch erläutert sich also die Bauart Persepor-

1. Die Graber. Auf Anhöhen wurden bie Leichname ber Meber und Perfer nach magischer Sitzte ausgelegt; die königlichen Leichname also konnten auch nicht anders als in der Höhe bestattet werden ci; sanptische Todtengrüfte schloß ber Landesgebrauch aus, mithin auch Pyramiden. Eprus Grabmal war ein Thurm mit schmalem Eingange, wo im böchsten Stockwerk sein Körper in einem goldenen Sarge ruhte,

b) Voyage de Paul Lucas T. I. p. 354.

c) S. Hyde de relig vetr. Persar, tab. 13. Bon ben heutigen Begrabnifplagen ber Parfen, Dat'me genannt, f. d'Anquetil Zend-Avesta. T. II. p. 587.

bewacht von Magiern in nachbarlichen Bebauben. Cambyfes tam von feinem graufamen Megnyterzuge in fein Baterland todt guruck, und ward in Perfis, mir wiffen nicht mo? beftattet, gewiß aber auch in einer Bobe bes Relfens ber Konigsgraber. 2118 nach ber furgen Usurpation bes Reichs, burch ben Magier Darius auf ben Thron gelangte: fo ructe er, aus einem andern' Zweige ber Uchnmeniben, (ber Dibemichibs Familie) entfproffen, Pafergaba weiter, und baute fein Grabmal felbft am Berge Rachmed, ober vielmehr er richtete eine Geite bes Felfen gu feinem Grabmal ein, bamit auch er in ber Sobe eines Marmorpallafts bestattet merben fonnte. Denn burch bie Eroberun= gen Cambnfes und Darius maren die 3been ber Perfer febr erweitert. Wie Enrus Grabmal offenbat ben babylonifden Belusthurm im Rleinen nachahmte, wo auch der Gott, b. i. ber verftorbene Beberricher. fein Bilb hatte und ber Sage nach zuweilen in Machten babin tam: fo abmte Darius Grab agoptifch= verfifche Grabmale nach, wiefern es bie Perfersitte erlaubte. Es ward bie Unficht eines Relfenpallaftes mit einer ungeheuer boben, iconen Racabe d). Bildfaulen folof biefe Bauart aus : biefe, wenn fie auch bie Religion erlaubt batte, maren in folder Sobe von fleinlicher Wirkung gewesen ; farkerhabene Bilb. werte (haut relief) und in großen Befchmach uber einandergefette Gaulen vertraten fie alfo. Gine wirk lich eble Composition, in welcher agnotisch = griechis

d) S. Chardin tab. 67. 68. 74. Auf ber letten find mehrere Ronigsgraber in einer Anficht.

fder Gefdmack jufammentrat, um bie Unucht eines Marmorpallaftes gu geben, ben ein Perfermonarch mit bem Bogen in ber Sand b. i. ein tapfrer Perfer und Diener Ormugb , ber Muferstehung barrend , bewohne. Zwei Reiben verfisch = medifcher Manner, wie es icheint, auch in Rleidung und Liaren unterschieben, tragen bas Grabmal; unter ihnen find Bilber ber Thiere, bie, wie wir feben werben , jur Cobtenceremonie nach perfifchem Cultus ge-In Ihrer Geichichte ber Baufunft haben Gie an geborigem Ort e) ber fogenannten perfifchen Bilbfaulen nicht vergeffen, Die ein bitterer Goott auf die Perfer in ihrer eigenen Danier waren. Bie bier auf bem Grabmal Perfer und Deber bas Gebalte ber Bohnung ibres Koniges trugen, fo tragen fie in Perfevolis ben Pfeifer feines Thrones f). Mithin ließen Die Gvartaner ibre gefangenen Perfer, als gewohnt folder Tragerei, ihren Porticus tragen und fpotteten ihrer bamit als geborner Gelaven g),

e) G. 320.

t) le Brun. pl. 153.

g) And den weiblichen Trägerinnen, den Karyatiden, giebt Vitruv einen solchen Ursprung; als Bundssgenossen der Perser hatten sie sich ihnen gleichsam zu Sslavinnen versauft. Leffing hat ihnen den Schimpf abgenommen, indem er sie in tanzende Jungfrauen der Diana verwandelt. (S. Lessings sämmeliche Schr. Band 10, S. 366.) Wahrscheinglich war jene Geschichte, die Vitruv erzählt, ein Mahrchen, nach jener wahren Geschichte der Gessangenen dei Plataa gebildet. Da man persische Träger hatte, so glaubte man auch, die Trägerick nen mußten mit den Persern wenigstens im Bunse de gewesen sein fenn.

2. Much die Gebaube ju Perfepolis treten ihrer Unlage nach bamit in bas Licht, bas ihnen gebort. Gin neuer ichatbarer Cdriftsteller bat biefen Pallaft die Zobtenre fibeng ber Perfertonige genannt; wie mich bunkt, nicht glucklich. Des na= ben Grabes wegen ift Perfevolis nicht gebauet; ein Pafergada und Pafergaden (b. i. Perfepolitaner) gabs, ebe felbft Eprus Grab eriftirte. Die Konige gogen in biefe Refibeng, nicht um Todtengebrauche gu begeben, ober fich in perfifcher Denfart an ben Leichnamen ihrer Borfahren ju verunreinigen : benn, eben bamit fich niemand an ihnen verunreinigte, wohnten biefe in ihren Tobtenrefibengen, b. i. in ben Marmors boblen nabe ben Gipfeln eines boben Geburges. Jeber ber Tobten bewohnte feinen Pallaft, ben bas ausgehauene Frontifpig zeigte. Doch weniger jogen fie babin, um Bufe ju thun : benn wir finden nicht, bag ihnen bei ihrem Aufenthalt hiefelbft eine besondere Le= bensart vorgeschrieben gewesen, noch baß fie diefe geführet. Perfepolis mar eine reiche uppige Stadt, in einem iconen Thale, mo jeder fo froblich lebte als er leben fonnte; bie Konige gewiß nicht minder. Gie bewohnten ihre Konigsburg und ,ließen ruben die Tobten.//

Einen andern weit natürlichern Ursprung hatte bie Erbauung Persepolis, ben die Geschichte klar ansgiebt. Persis war bas kand ber Uchemaniden, b. i. ber Familie Oshemschids, die sich burch diesen Namen an eine alte hohe Abkunft knupften. Der Stamm, zu bem sie gehörten, hieß Pasergad, die achte Perserversammung; aus Zend-Avesta wissen

wir, baff, wie es auch nach ber Befchaffenheit bebamaligen bortigen, Bolfer auf Berfamilung, Bersammlung ber Unführer (assemblée briliante des Chefs), es fenn biefe himmlifche ober Erdmes fen, alles gebauet ift. Wo irgend fich alfo bie Unfubter ber ebeln, alten Perferftamme versammleten, war ein Pafergab (Perfevolis), ein Stamm und Reichsversammlung. Enrus, als er burch fich ben Perferstamm auf ben Ehron erbob, mablte ju feinem Pafergab ben Ort, wo er bie Deber gefchlagen hatte, und ward jum Unbenfen feines Gieges und ber Erhebung feines Stammes auf ben Deberthron unweit feinem Dafergad bestattet, b. i. er befam :feis nen Thurm, in beffen oberftem Gemach feine Leiche rubte. Cambnfes Korper ward gleichfalls hieber geführet; er mar Chrus Cohn ; und aus Berodot fennen wir bie heftige Rebe, bie er vor feinem Lobe an feine Pafergaben bielt, bie Regierung bes Reichs nicht wieder an die Deber fommen ju laffen, fondern fie in Perfis zu erhalten. Mit ibm mar Cyrus Familie ausgegangen , und , von ben fieben Gurften gepablt, fam ber, den wir Darius Sonft aspis nennen, aus einer anbern Familie ber Uchameniben, auf ben Thron. Wie naturlich, bag er, ein Gprog bes alten Dibemicbibftammes, Stifter eines neuen Konigs= baufes, bie Berfammlung ber Perfer fortrudte unt fich innerhalb ber vaterlichen Proving ein neues prachtigeres Pafergad anlegte. Er hatte feinen Afthages geschlagen, war nicht von Cyrus Abkunft; aber bas Reich fcutte, erweiterte er, ja, welches noch mehr ift, er richtete es ein. Durch bie Ueberwindung 2le=

anptens und mehrerer griechischen Bolfer, burch bie Rriege mit beiben Bolfern überhaupt mar Perfien gu einer ahbern Stufe von Runftpracht gelanget, als auf der es unter Chrus gestanden; die neue Konigs= und Perfeiftadt mar beffen Zeuginn. Er mahlte fich bazu das Umphitheater bes Marmorberges, bas feine Burg einschloß, binter welcher er felbit in ben Relfen auch feinen Grabpallaft anlegte; gewiß ju feiner 3dee der schicklichfte Ort. Der Fels ward abgetragen, und ju weiten das Thal überfebenben Terraffen geebnet! prachtige Treppen führten binauf und an ihren Geiten ließ er links ale an ber Chrenfeite Die Diener feines Sofes, rechte die zwanzig Gatrapieen in Rels bauen, in welche'er fein großes Reich getheilet. Eben biefe zwanzig Satrapieen in ihren burch Enpreffenbaume beutlich unterschiedenen Relbern, zeigen biefen Bau als Darius Bert: benn vor ibm gabs biefe Gintheilung nicht, unter ben medifchen Konigen war bas Reich anders geordnet h). Bu Mufbewahrung feiner Ochage

h) Zwolf diefer Felder, d. i. tributbringenden Sagtrapieen hat Riebuhr gezeichnet; die andern, eben so deutlich unterschiedenen, obgleich zum Theil halb verwüsteten bei Chardin nachgewiesen, (Niebuhr S. 130 f.) Durch Zusammenhaltung Kiebuhr S. 130 f.) Durch Zusammenhaltung in ber 30 ober 30 Satrapieen Herodotts, in die Dagrins sein Keich theilte, flar da. Die tributscien Provinzen, 3 B. Persis und die Aundesgenossen die nicht Tribut, sondern willige Geschenke brachten, sondert Herodot ab; auch in der Abbitdung mußten sie abgesondert und konnten nicht als imterthanen die Treppe hinausgesührt werden. Sie

je, die Davius, der Einsammler genannt, forgfältig in Lonnen schlug, war ihm dieser Winkel in einer Felfenkrumme, der mit den Labyrinthen seines Grabmals zusammenhing, sehr gelegen; er befand sich in einer der abgelegensten Provinzen seines weiten Reichs, von allen Seiten geschützt durch Wüsten und Gebürge. Wie konnte es deutlicher gesagt werden, daß dieser Ort eine Schapkammer, das Gazophylacium des Reichs sei, als daß alle Stufen hinan sich Völker zeigten, die diesem Pallast Gaben zutrugen? Die Ubbildung war redend.

Sei es also, daß Darids hier nicht stets und seine Rachfolger noch seltner hier verweilet; allerbings war Susa, das von jenem gleichfalls erbauet war, dem Mittelpunkte Persiens näher; und es war Reichssitte, daß die Persermonarchen ihren Auskathalt anderten und manchen Provinzen sehr beschwer-lich eine nach der andern durchzogen. Susa und Ekbatana waren in dieser Königs-Wallfahrt ihre Haupt-residenzen, (der Königsburgen hatten sie mehr!) die baher auch am öftersten genannt werden; nach Persepolis war ihnen selbst der Zugang durch die wilden Bergvölker beschwerlich, und der Ausenthalt hinter diesen Gebürgen nur in Einer-Jahreszeit erfreulich.

stehen auf besondern, leider aber größtentheils zerstörten Wänden, kenntlich genug da. (Niebuhr S.
134.) Unschäpbar sind uns diese Nachrichten Serodots; sie erklären und bestimmen das Zeitalter diefer Persepolis, so wie Persepolis mit seinen Abbildungen als ein Felsarchiv ihre Treue bewähret.

Persepolis blieb indeß, was es senn sollte, burch fein Sufa oder Ekbatana gehindert; und allerdings gereichte es den Perserkönigen zur Ehre, wenn fie biese Wäterproving, in welcher sie gekrönt, d. i. mit Chrus Rleidern angethan und bestattet wurden, die auch fortwährend für die Hauptproving des Reichs galt, des Abweges ungeachtet, zuweilen auch bessuchten.

Mach Ort und Zeit durfen wir Perseposis alfb als ein Ideal persischer Baukunft ansehen; und sie ifte. Perser, Meder, Babylonier, Legypter und Griechen, allesammt Unterthanen des großen Königs, tonnten zu ihrem Bau angewandt werden; zu einem Bau aber nach persischer Weise.

1. Rein einzelner Pallaft findet alfo bier ftatt, ber alles umfaßt; ben Perfern ift biefe Bauart bis auf bie jobigen Beiten fremb. Gie lieben abgetheil= te Gemacher und Gebaube; ben alten Gitten Derfiens wars gang jumiber, baß ihr Erbengott mit allen feinen Sausgenoffen und Freunden, wie in ber Urde Moab, unter Ginem Dach folafe. Abtheilungen waren alfo, nach bem Cerimoniel der Perfertonige, nothig, felbft in ben eigenen Bohnungen bes Roniges, wohin von Fremden niemand gelangte. Durfte fogar ein weiblicher Gunftling, bie weltberühmte Roniginn Efther, nicht ungerufen ju ihrem Gemabl fommen, und mard felbit ben fieben erften Rurften, ben Konig ju befuchen, nicht anders eingeraumt, als wenn et außer feinem Barem fei, wie bann einem anbern ? Alfo waren die Gebaude G. H. I. der Riebuhrichen

28ften Safel \*) gewiß bie beiligften unzugangbarften Orte, und bas Gebaube H. I., bas ber Sarem gemefen ju fenn fcheint, auch feiner Lage und Unlage nach bas unzugangbarfte. Auf biefe Bebaude über und unter ber Erbe follte fich alfo funftig ber porgualiche Bleiß ber Beobachter richten; und wenn, wie ich nicht zweifle, in wenigen Sabren eine eigene perfevolitanifche Reifegefellichaft, mobl unterftugt, ibre Forfdungen bier anstellen wird, von dem Innern einen Muffchluß geben. Bas von Merander vermuftet murbe, mard bier vermuftet; die niederern Regionen , Rolonnaden B. D., Mudiengsaaf L., noch meniger ber untere Saf A. AE. mit bem Porticus, ber Treppe und ben Bunberthieren gingen ibn an. Der gange Berg mar ber Pallaft; er zerftorte bes Konigs Burg, nicht wo bie Bebienten fagen.

2. Ift ber ganze Berg Pallast, so sind bie Ubetheilungen fremde, die man sich nach europäischer Weise denket. Man gehet nicht gerade vom Eingange zur höchsten Höhe hinauf, (welches auch dem Hofftaat der Persermonarchen nach sehr ungereimt wäre;) sondern die hohe Pforte a. führt nur zu dem, wozu im Perserbegrif die hohe Pforte führen sollte. Wer weiter hinauf gelangte, dem mußte es Gunst, Geschäft oder Rang verstatten. Drei nach europäischer Weise abgeschnittene Terrassen giebt es auf diesem Pallastberge nicht; auch auf der dritten Höhe, wo des Königs eigne Wohnungen waren, giebts Erhöhungen und Vertiefungen, wie Niebuhr berichtet.

<sup>\*) 18</sup>ten, 19ten. Mt.,

Foiglich wurde Alles an dieser Anhöhe zu dem Zweck gebraucht, wozu es gebraucht werden konnte. Wenn also der eigentliche Reichspallast L., der große Versfammlungssaal, in der Mitte des Berges hinter der großen Kolonnade lag; so war dies an Ort und Stelzle. Liefer hinab konnte sich der König nicht begeben; höher hinauf, in dessen Privatwohnungen die Geschäfte nicht steigen; hier war ihre prächtige Unfuhrt.. Was unterhalb lag, diente dem Reich, Hofbedienten, Provinzen und was sonst dazu gehörte.

- 3. Bom Gebrauch ber Rolonnaben fonnen wir jest gar nicht urtheilen, ba fie jest theils in Eruminern liegen, theils in ihrer ichlanten Sobe unbebedt bafteben. Ohne Zweifel mar die große Kolonnade vor tem Berfammlungsfaale L. in ber mittleren Terraffe doch ungleich naber ber Sobe als bem Boben, ber größefte Ort ber Reierlichkeiten, ber Baftmale und Spiele, wo man in ber freiesten Unficht bie Ochons beit der Sabreszeit genoß, wo alle Große und Edle bewirthet und ergost werben fonnten. Babylonifche Deden ficherten fie fobann vorm Strabl ber Gonne; und mer weiß, welche Plage gu Luftbarkeiten über und neben benfelben angelegt waren. Die Rolonnaben der hobern Sobe, binter dem Saufe des Ronigs G., an beiben Geiten bes mabricheinlichen Sarems H. und I., zeigen genugfam, worauf es mit diefen Ro-Ionnaben angelegt gewefen. Babricheinlich mar auch über ihnen ein leichter Bau, Musfichten, bangenbe Barten u. f. alles im eigensten Geschmack ber bergeliebenden Perfer.
  - 4. Die prachtige Treppe, obgleich febr unterge-

ordnet, gehört mit jum stattlichen Pallastberge; sogar ein französischer Reisende hat sie gewürdigt, mit einer Pariser Treppe verglichen zu werden. Ohne Zweifel ist sie die prächtigste der Welt: denn wo gabe es sonst noch einen solchen Felsenpallast? Ihre Breite und Gemächlichkeit, ihre Die und Convergenz sind dem Ganzen der Structur so anpassend, daß, mit einem ägyptischen Pyramidenbau verglichen der Fels Persepolis wie organisirt scheinet. Seine Springbrunnen, die Wasserleitungen, deren Trümmer man sindet, die Luftgesilde über den Kolonnaden, die Menge der Menschen, die den Pallast bewohnten, und die er rings übersah, beleben das Ganze.

- 5. Die Verzierungen dieser Gebäude haben Sie zwar selbst, m. H., überhäuft und verschwendet genannt, zugleich aber auch diese Verschwendung aus dem Geschmack und der Prachtliebe der Perser herzgeleitet, mithin an Ort und Stelle selbst erkläret is. Auf dem großen Verge, wie vertheilet erscheinen sie! sie drängen sich nur auf unsern Kupferblättern zusammen. Und wie ganz steht jede Verzierung an ihrer Stelle! so daß ihnen auch die Wiederholung nicht schaet. Alles freilich im Geschmack jener Zeiten und jenes Perserstolzes; wie erhaben aber über den Geschmack der Indier und Legypter! Kein ausgehöhlter, aber ein mit Baus und Vildwerken bekleibeter Vergstehet da; zweckmäßig ausgebauet, morgenländisch beskleibet.
  - -6. Much Schrift fehlt ben Banben nicht: bennt
  - 1) Stieglis Gefdichte ber Baufunft : S. 138. Berbers Werfe 1-Philof. u. Gefch. I.

auf diese legten Chalder, Meder, Perset, Tibetaner einen so hohen Werth: Als goldene Pfeilschrift aber stehet sie an; in Zügen, deren sinnreiche Einfalt, auch unverstanden, das Auge nicht ärgert und vor manchen schlechten Zierrathen unwidersprochen den Vorzug behauptet. Der Stahl, der in den härtesten Vels diese ewigen Lettern grub, erzeigte gewiß dem menschlichen Verstande eine größere Wohlthat, als der in Aegypten jene Hieroglyphen setze. Dies wird die Zukunft bewähren. Es kann nicht anders sen, das daß eine Vuchstabenschrift aus so alten Zeizten, dazu in mehreren Alphabeten, wenn sie entziffert ist, mancherlei Alphabete, Sprachen, Wölfer, Sosteme und Religionen, zusammenrücke, erkläre, ordne.

7. Neuerdings hat man die Baukunst zu Perfepolis für ein Werk der Baktrier erkennen wollen; ich muß gestehen, daß mir keine eigne Baktrische Baufunst bekannt sei. Wahrscheinlich auch Ihnen nicht, da Sie ihr kein Kapitel in Ihrer Geschichte der Baufunst der Alten vergönnt haben. Indische, agyptische, babylonische, griechische Baukunst kennen wir aus Zeiten, die dem Bau Persepolis vorhergingen und ihm nachfolgten; in ihrer Mitte stehet Persepolis vielleicht mit Theilnehmung an ihnen allen in eigenem Geschmack da; keine eigene baktrische Baukunst.

Und weswegen mußte sie hier obwalten? Weil hier in der Mauer oder auf den Saulen fabelhafte Thiere erscheinen ? Sind diese in Balth (Baktra) erfunden? hatten sie baselbst ausschließend bas Burgerrecht? Oder falls sie es gehabt hatten, war andern

Bauleuten unterfagt , biefe baktrifchen Burger zu bilben , Rtefias indische Fabelthiere , lebten fie in Baktra ?

Bie in ber Rechenkunft bas Ginmaleins, fo ift in ber Baukunft die Saule nicht blos als Maasstab ber Berbaltniffe, fonbern auch als Beifer bes Befcmads angenommen ; und wohin weifen uns Perfepolis Gaulen? Richt nach Indien, fondern nach Meanpten und bem affatifden Griedenlande; porgualich nach biefem. Jenes batte bie Gaule und ibre Bergierung nach Urt bes Palmbaums und mit bieroalpphischen Rapitalen langft und vielfach geubt; die affatifchen Griechen hatten bie altere borifche Gaule langft geftreift und geboblet; ba erbob fich biefe perfifche Gaule, bem Benius des Lanbes treu, wie ein ichlanker Thurm, mit weniger ober keiner Beriungung, auf mehrerlei Beife phantaftifch gegieret k). Beder ben Palm = noch Effigbaum burfte fie nachab= men , noch weniger in Baftra erfunden werden : benn es fanten Gaulen und Thurme ber verschiedenften Urt von Indien bis Theben, von Babylon bis ju ben perfifch & griechischen Infelnet Gelbft bie Ibee, bier wenigstens an Banben eine Pan-Perfis angulegen , wie die Briechen allenthalben bergleichen Bemeintempet (Panionium, Panhellenium u. f.) batten, balte ich fur griechisch. Der große Konig manbte bie Bbee an, wie er fie anwenden fonnte. Ueberhaupt

k) Man febe in Ispahanden gehörnten Thurm, Rabelem Memaar an, (Kampfer amoente. p. 291.) wie treu fich ber Perfergeschmad geblieben.

dunkt mich, muffe jedem febenden Auge einleuchten, daß, von den Grabmalen an bis jum Portikus der Pforte in Verzierungen, Saulen, Vorstellungen und Bauart Persepolis agyptisch = griechische Runft fei, auf babylonisch = medische Brise geordnet.

Ein Beweis ftatt aller fei eben ihre freiftebende Rolonnabe. Megnyter, Briechen pflangten fie um ibe re Tempel berum; in Indien und Megnpten trugen fie als Pilafter. Sier fteben fie, ba die Perfer feine Tempel batten , frei und frant ba , vielleicht eine leichte Decke, ein Dach jur Musficht, einen Blumengarten ju tragen, und unten in ihren Bangen gu ichmauchen, fich ju vergnügen, ju luftwandeln. Much in ihnen feben wir alfo in Bergleichung mit ben Megnptern ben freiern Perfergefchmad. Ungenehm find unter einem leichten Dach freie Gaulen; einem Gebaube angebangt ericbeinen fie als Ungebange; einer Mauer ju nabe ober gar in fie eingefaßt find fie swanavoll und wibrig. Ronnen Gie altere freiftebens be Gaulengange als biefe ? Bas find fie aber gegen bie griechifden Propplaen? die einzigen mir bekannten Gebaube, bie man ber Unlage nach in Unfebung ber Saulengange, ber Treppe und bes Pocile mit Perfepolis vergleichen konnte. Begen fie geftellt er= liegt freilich ber perfifche Riefe, ba an ihnen bie griedifche Kunft in ber größeften Bolltommenheit er= fceinet; auf feinem Darmorfelfen in Perfis aber überwindet er alle Bebaude benachbarter Bolfer gur Mechten und Linken.

Alls in Rom der gute Gefchmack zu finten anfing, ftellete man einzelne Saulen auf, oben mit ber Statur bes Ueberwinders, wie in Alexandrien die sogenannte Pompejus-Saule und zu Rom die Saulen der Antonine zeigen; auch hierin, wie in vielem ansbern näherte man sich wieder dem Geschmack der Morgentander. Bas ist eine einzelne freistehende Saule, die nichts als ein Belusbild trägt, gesetz, daß sich auch auf ihr alle Thaten des Helden in bild-lichen Borstellungen hinauswinden? So colossalisch die Saule sei, ist sie unserm Auge entrückt und exsscheint klein in ihrer Höhe; auch die Vorstellungen sind umbergewunden, damit sie nirgends anschaubar werden. Dünkt Ihnen die Kosonnade zu Persepolis, die freilich jest als ein Gerippe basteht, auch nur als Zugang zum Königssaul, als Proppsaen betrachtet, nicht natürlicher, größer und edler?

## Un herrn Professor Meger

in Weimar.

Vergonnen Sie mir, geschähter Freund, aus Ihrem unterrichtenden Meisterwerke über die Runstschäfte alter und neuer Zeit in Italien, einen Ausstruck, ber, wie mich dunkt, ein strenger Kanon senn kann: "ein Kunstwerk spreche sich felbstaus."

Bas fic also an einem Aunstwerke nicht felbst ausspricht, geboret eigentlich nicht jum Aunstwerk; Namen g. B., historische Umftande u. f. Lettere verschweigt ber Erklärer sogar, sobalb sie zerstreuen und vom Werk selbst abführen. Die Anekbotensucherei, der Plinianische Geschmack, Nebenumstände vom Kunstwerk oder seinem Meister anzuführen, die dabei ausgeschüttete entbehrliche oder falsche Gelehrssamkeit sind ein schlechter Geschmack, weil sie von der Intuition des Werks, von seiner eignen reinen Aussprache zerstreuend abführen. Wer z. B. statt zu Persepolis Königspallästen durch die Pforte einzugehen, von hinten über die Mauer steigt und, weil ein Grab nahe ist, die ganze Anlage für eine Todtenressbenz erkläret, hat mir den Begrif des Ganzen, in dem durchaus nichts vom Tode enthalten ist, durch eine Nebenidee zerstöret.

Ich trete vor ein oft wiederholtes Bild und sage: "es ist ein König, jest in der, jest in dieser Berrichtung; dies sind seine redenden Attribute:" so habe ich das Bild erklärt, d. i. zur Sprache gebracht, was es selbst aussprach. Möge dieser König Aksak oder Saksak heißen; der Name andert im Kunstwerk nichts. Ich trete vor einen großen Zug Menschen, und sage: "es sind Unterthanen verschiedener deutlich abgetheilter Provinzen; sie werden zum Könige einzgesührt und bringen ihre Geschenke:" so ist das Kunstwerk erklärt; welche Geschenke, welche Provinzen es seyn mögen, muß ich erst aus Herodot und andern sernen.

Verzierungen fteben vor mir: ber Name Bergierung felbst lehrt mich auf die Stelle merken, wo sie stehen, was sie verzieren. Ein phantastischer Thierkopf, als Kapital einer Saule angebracht, kann

und foll nichts als die Caule zieren. Figuren ber Thiere, im Winkel einer Wand angebracht, follen diesen Winkel füllen. Kein Ornament darf zwar am unrechten Ort oder ganz sinnlos dastehen; welchen Sinn und Zweck es aber habe, kann mir kein Natur-Register; der Genius, der das Ganze beherrscht, der Sinn und Zweck des ganzen Gebaudes muß es mir sagen.

"Was z. V. bedeutet ber Lowe, der einen Stier überwältigt?" Daß ein Stärkerer den Schwachen übermanne; dies ist des Bildes natürliche Bedeutung, die ohne Fackel der Kritik jedes Kind in ihm anerkennet und ausspricht. Die zweite Frage ist: "was soll das Bild hier?" die Antwort muß mir der ganze Pallast fagen.

Trate jemand hinzu und spräche: "bas ift ein Jagbstück: die Bewohner dieses Pallastes sind große Idger und lieben dergleichen Bilber. Weiter bedeutet es nichts; der hohen Simplicität wegen;" so würde ich schweigend bei mir denken: "wenn die hohe Simplicität der Jäger nicht bis zur Schwachheit geht, so muffen sie auf der Jagd wie auf der Wand im Bilde sehen, was es jedem Kinde ausspricht, daß der Stärkere den Schwächern überwindet."

Schritte ich nun weiter, fortdeutenb: "ber Stier bebeutet ben Seleukus Nikator, beffen Mungen ben Stier als Emblem führen; ber Lowe bedeutet —" ohe jam satis! Wenn alles wahr ware: fo spricht dies Bild es nicht aus. Warum ist eine Allegorie Allegorie, als weil sie in Dammerung gezsehen seyn will? Reiset ihr sie aus biefer, um sie

auf einen einzelnen nachten Fall anzuwenden, fo erweitert ihr nicht, sondern verengt ihre Bedeutung. In einem Königspallaft, dem Denkmal alter Helden, bedeuten dergleichen Bilber, was sie bedeuten können, d. i. was sie durch sich selbst sprechen und significiren. Im offenen Naturlicht stehen sie da.

"Allso auch der Kampf des Helden mit den Ungeheuern; sollte er nicht blos sagen wollen, daß die persischen Monarchen große Liebhaber der Jagd gewessen?" — Go sagte das Vild dies sehr widersinnig und barbarisch. Gegen Thiere, dergleichen es nirgends gab, gegen Greife mit Storpionschwänzen u. f. zog kein Persermonarch auf die Jagd. Auch überwand er diese nicht, indem er ihnen das heilige Gefäß auf den Kopf drückte, oder das Einhorn am Horn faßte. In einer der Kammern des Pallasts wird ein Vock an den Hörnern in die Höhe gehoben, war dies auch eine Lustparthie der Persermonarchen?

"Aber der hoben Simplicität wegen!" Die Simplicität aller andern Borftellungen des Königs fordert, daß auch hier nichts Ungereimtes und Niedriges vorgestellt werde, dergleichen ein Jäger utopischer Thiere gewiß wäre. Dort erschien er als Richter, als Negent, als Diener des Gesetzes Ormuzd; der Schüger des Neichs, der Ausrotter des Bösen, Beind aller drohenden Ungeheuer und feindseligen Mächte, sollte er nirgends erscheinen, da dies eben die Hauptpst it des Königes, da der Name Held und Perser (Urtaer) einer und betselbe war? Wenn nach der Landesreligion Streit gegen das Böse die tägliche Psicht eines Zeglichen war, wenn der Knabe schon

fobalb er zum Mann angenommen wurde, den Streitzgürtel anlegen mußte, und man das Wöse unter keinner andern Gestalt als der Dews, d. i. der Storzpionen und auszurottenden Ungeheuer kannte, wenn hierüber tausend Erzählungen umbergingen und dem Könige seine Ahnen nicht anders als Temuras. Feriduns, Rustams u. f. als Bezwinger der Ungeheuer dieser und anderer Art vorgestellt wurden isprächen die Vilder nicht durch sich selbst jedem Perssertinde verständlich?

Und sprachen fie nicht ebel, ba obne Zweifel bics ber ichwerfte und Sauntheruf eines Koniges war? Dit feinem nuglichen Thier ftreitet ber Beld, fonbern mit Lowen, Greifen, bem Ginborn; bem milbeften berfelben, bem Greif mit einhauenbem Ochnabel, einhauenden Rlauen und bem Storpionschweif übermannet er baburch, bag er ibm ben beiligen Salisman aufs Saupt brudt und ihn mit ber Linken burchbohret. Go fombolifirt bie achte Gimplicitat. Nicht Menschenschlachten ober babingestreckte Feinde führet fie auf ben Ochauplat; fonbern bie Urfache bes Hebels felbft, ben Benius ber Wildheit bes Raubes, der Buth und bes Berbeerens, Ihn ju durchbobren und bamit fein Reich vor jeder Befahr ju fcuten, alles Schabliche mit machtigem Urm von ibm ju entfernen, mar bes Konigs Beruf und bas fprechen biefe Bilber. Einen Jager ftellen fie nicht bar; benn ber bier vorgestellt wird, jagt feinen Safen, (bie im Bend = Avefta ftatt bes gesammten Bilbes genannt werben) fondern burchbohrt, überminbet.

Wie biefe, muffen alle fymbolische Thiere burch

fich felbst fprechen; fonst maren fie feine oder ichlechte Symbole. Und um fie zu verfteben, muß man jeben hincingezwungenen fremden Rebenbegrif entfernen.

Sagte g. B. jemand: "bas reichgeschmudte Thier mit bem Menschenantlig und bem Diabem auf bem Saupt ift nichts anders als ber Menschenfreffer Martichoras (vide Ctesiam). 3m Borbof ftehet er hier, um die Macht und Starte bes Defpotismus zu bezeichnen; fo murbe ich schweigend bei . mir benten , bag er biefen Begrif febr ungeschickt und an unrechtem Ort bezeichne. Denn ber Konig, ber in feinen Bemachern und im Reichsfaal erscheint, ift boch felbst fein Menschenfreffer; er zeigt fich in ber ehrwurbigften Beftalt als einen gefetten, fanften, ordnungsliebenben Konig, über welchem, wo er geht und ftebt, die bimmlische Gestalt schwebet. Ios geben feine Unterthanen ju ibm und werden, je=. be Proving von einem Diener bes Konige, freundlich eingeführet. Alle biefe rubigen Menfchen follte ber Menschenfreffer Martichoras boch nicht von ber Trepre binmegideuchen ober ihnen fymbolisch fagen : ihr geht zu einem menfchenfreffenden Defpoten.

Und ba bies Thier zum Pallast hinanblickt, wie bas Einhorn auswärts siehet: so wird es boch nicht, (wie bort Suman die Königinn, Esther 7, 8.) den König würgen wollen und dies bezeichnen?

Und was ift im mindesten an diesem Bilbe, bas es als Menschenwurger charakteristre? Wo bann find seine Lowenfuße und ber Skorpionschweif? Was in allen seinen Gliedern hat es mit Atesias Thier ge-

mein, als - das ruhige Menschenantlig. Und frift bies Menschen ?

Die aber gehört Rteffas gar bieber ? Gagte ber Sabulift je, baß ein mannbartiges geflügeltes Thier, mit bem Diabem auf bem Saupt, in Inbiens Balbern umberlaufe? Und von einer folden Composition ift bier boch allein die Rebe. Wobann ift im gangen Bliederbau diefes Onmbols etwas Berftorendes? Dirgends im Pallaft ifts mit einem anbern Thier im Rampf, gefdweige, bag es einen Menfchen anfiele ober ein Selb es morbe. Geine Attribute find eben fo fprechend, als edel bedeutend : benn wer mußte nicht, daß Ublerflügel ichnelle Dacht, ber vefte Korper und volle Eritt, mit bem es baftebt, unerich ut= terte Rraft, bas Menfchenantlig Milbe unb Beisheit, Diabem und Ochmud Unfebn und Reichthum bezeichnen. Ohne Radel ber Rritit verfteht jedes Rind biefe Attribute bes Onmbols, und nur durch fie ftebet bas Gange an biefer Stelle wurdig; eine Bezeichnung beffen, was fich bas Derferreich von innen ju fenn bunfte ; nach aufen febrte bas Ginhorn feine fcugenbe Rrafte.

Ueberhaupt ist mir es unverständlich, wie man bergleichen Compositionen als lebende Wesen aus den Baldern Indiens holen könne; sie sind zwar nicht erzbichtete, aber zusammengedichtete Gestalten, die sich nach Zeit und Ort wie Träume ändern. Die erzählenzde Dichtung der Morgenlander erlaubt sich in ihnen die raschesten Uebergänge; ja sie liebt solche; ihre Eprache ist dazu eingerichtet, ihre Phantasie zu ihnen vorbereitet, so daß auch die Kunst daran Theil neh-

men kann. Eben in Verzierungen und Figmenten, als untergeordneten Dingen der Hauptvorstellung darf sich der Künstler innerhalb der Grenzen seiner Kunst das Meiste erlauben. Belehre uns darüher hald ihr Buch selbst.

Wenn z. V. an des Königs Grabmal a) jenes zähneblutende Ungeheuer, das die prächtige Last des Gebäudes trägt, dem nächst zukommenden Hostiener die Klaue nach dem Kopse wirft, und ein Mystiker fragte: "was das bedeute?" was könnte man ihm sagen, als: das Thier steht lebend da, unwillig seines Dienstes. Micht anders würde es, wenn es lebte, die Zähne blecken, die Klaue wersen. Die zu lebtaste Gebehrde ist asso ein Uebermuth des Künstlers. Kapitäle, Verzierungen, Arabesken

Doch wie lange spreche ich Ihnen von Unthieren bieser Art? Da hängt Ihre schöne Zeichnung vor mir, Raphaels Gott=Bater von den vier Symbolen den Evangelisten gekragen. Welche zauberische Composition! Wie arm erscheinen unter ihr die beiden indischen Symbole, Elephant und Roß, ob sie gleich die ganze lebendige Thierschöpfung in sich enthalten! Raphaels majestätische Gruppe wirft neben und unter sich alles zu Boden.

Laffen Sie sich ergablen, wie diese Thiergruppe entstand, was fur langsame Schritte fie mit Jahrtaufenden machte.

Ihr Urfprung ift perfisch ober eigentlich chal-

a) Chardin tab. 68.

tungsart bieser monarchisch aristokratischen Bölker, daß in Himmel und Erde alles in Classen getheilt sei, deren jede ihr Haupt, ihren Vorsteher habe. So auch bie Thiere; und die mächtigsten Geister scheueten sich nicht, in Gestalt dieser Thierknige zu erscheinen. So wurden sie auch abgebildet, entweder in völliger Thiergestalt, den Stern über ihnen, Glanz um ihr Haupt; oder es war eine halbe Menschensigur, die über dem verkürzten Thiersymbol schwebte. So jene Königsgestalt auf dem Grabmal bei Persepolis; so jene andre gleichfalls auf Fittigen, unter sich das Symbol des Widderhauptes. Dies war die Vorstels lung gleichsam in ihrer Kindheit.

Ein Ifraelitifder Geber componirte fie bichtes rifch = großer. Er hatte Bilber alterer Dichter feiner Nation bor fich, ba ber Konig ber Schöpfung auf fabelhaften Bunderthieren, Cherubint, wie auf einem Thron ober Streitwagen figend ; befungen mar ; einer feiner Bruber batte ibn im Merheiligften, als in feinem Dallaft, auf einem Prachtftubl figen feben; beffen Bierrathen an beiben Geiten verhullte feurige Engelgestalten, anbetenbe Geraphim maren. Thron namlich mit feinen Geftalten und Bilowerten hatte fich bem Geber belebet. Bon ber Erbe bebt ber' halbdifche Prophet biefen Thron in die Bolten; er fiebet auch ihn belebt, nicht aber gefchmilict nach alter ibifder, fonbern nach mebifd = perfifder Beife. Raber hat ber Stuhl: benn bie Throne ber Perfermonarchen waren beweglich. Ein lebenbiger Wind ift in ben Rabern; fie find voll Augen. b. i. voll Ebelgefteine um und um; fie glangen mit unanichaus

barer Pracht, reich und toftlich. Deben ihnen find gleich - bewegliche Thiergestalten. Diefe fteben nicht mebr, nach jener alten Decoration, um ben Ebron als feine Bierben; tief unter ibm buden fie fich unb tragen ben Stuhl bes Socherhabnen nach medifch-perfifcher Beife, wie Perfevolis Denkmale geigen. Thiere und Raber bewegen fich gemeinschaftlich: benn fie machen ein Ganges; und jene, bie belebteren Befen, übertreffen biefe an Pracht bes Glanges. welche Thiere mablt ber Ifraelit? Die vier, bie feis ner Nation auf ihrem alten Beerguge nach ben vier Weltgegenden bie Sauptpaniere gemefen maren. "Gegen Morgen lagerte fich ber Beerführer Juba. mit feinem Cowen; gegen Mittag Ruben mit ber Geftalt eines Menfchen; gegen Abend Ephraim bem Bilbe bes Stiers; gegen Mitternacht Dan mit bem fich aufschwingenden Ubler. Bwifden ihnen lagerten fich bie Stamme ihrer Bruber a). 3n Bolfen ichwebt alfo bas gange Beerlager Ifraels; wie Perfer und Meder ben Thron ihrer Konige, fo tragen diefe Symbole ihres Nationalgottes Stubl , auf welchem er, wie jene Konigsgestalt bes Grabmals, auch nur bis an bie Lenden fichtbar ift. Unten ift Feyer; über ibm reiner Simmel und ein Regenbogen um ihn in Simmelsklarheit b). Go erklart fich bas Bild, beffen Beftandtbedle mit einander fo unverein= bar icheinen. Gludlicher Beife miffen fie nicht, mas.

a) 4 Mof. 2, 3, 10, 18, 25, f. Wetstein zu Offenbig

b) Ezech, 1, und 10,

über Raber und Augen der Raber, über Bagen und Thiere für scharssinniger Unfinn gesagt ift. Die Kabbala studirt noch an diesem Gesicht; vor dem dreisfigsten Jahr aber darüber zu grübeln, haben die Rabbinen weise untersaget.

Dach einem balben Jahrtaufend fab ein anderer ifraelitischer Geber bies Bilb anders c). Die auslandifchen Raber unter bem Stuhl maren verfdmunben; es war ber alte Thron Jefaias, jedoch ohne Geraphim, im Salbereife einer Berfammlung ber Burdigften. Die vier Lebendigen trugen ben Ehron jedoch nicht mehr als Sinnbilder eines ifraelitifden Seerlagers, fonbern als Stellvertreter ber gangen lebendigen Schöpfung. Obne Rube Tag und Macht rufen fie und feiern; ber lowe, Ronig des Bilbes, der Ubler bes Befiebers; ber Stier Reprafentant ber gegabmten, ber Menich ein Bild ber vernünftigen Schöpfung. Da biefe Borftellung aus zweien an fich gang verschiedenen Formen, Jefaias und Gzechiels, jufammengefest ift: fo bat fie mehr Broge, aber weniger finnliche Bestandheit. Die immer regfamen, frufenden Geftalten fteben nicht anithrem Ort: benn fie fdmeben nicht, wo bas Schlagen ibrer Ringel verhallet, in den Bolten. Much wechfelte im ditern Prorbeten Rube und Bewegung bei ihnen ab; die Blaue bes himmels fowohl als der Regenbogen umgaben ben im Mether Ehronenden freier und iconer, als ben . Ronig biefes eingeschloffenen Tempelpallaftes.

Der Geher, ber dies Beficht fcilberte, bachte

c) Offenb. 4, 2= 11.

nicht, baf in ber Deutung ber Rachwelt er felbft eins biefer vier Embleme werben murbe. Er marbs. driftliche Ginfalt, Die ihre vier Evangelien mit den vier Beltgegenden verglich, fand, obgleich nicht mit einstimmiger Deutung, die vier Thiere im Charafter ihrer vier Evangeliften. Go murben bann bie vier Geftalten, Die einft Reprafentanten eines Bolts, fobann ber gangen lebendigen Schopfung gemefen maren, Sombole eines Evangeliums, auf welchem fich, nicht mehr ber furchtbare. Donnerer, ber verfohnte, fegnende Bater gu'ben Menfchen fentte. In biefer Bebeutung empfieng Raphael die Idee, und o! wie bat er fie bargeftellt-und verflaret! Ber follte glauben, bag vier bifparate, zum Theil raube Geftalten gusammens treffend in ben Bolfen fich zu einer fo leichten, erhabenen, fried = und freundlichen Gruppe malerifc bil. ben murben. Gutig berabichauend, fegnend mit beis ben Sanden ichwebt ber Ewige nieder; zwei findliche Genien bangen, als ob fie folde erheben wollten, an feinen Urmen. Die Menfchengestalt, geflugelt, bringt am bochften empor, und ichaut anbetend bem gutigen Bater, ber, wie auf Alles, fo auch auf fie fiebet, ins Untlig. Der Ubler jur Linken, auf befe fen ausgebreiteter Schwinge bas erhobene Rnie bes Gottlichen rubt, beugt fein weggewendetes Saupt, als ob er entzückt , bie leichte Laft trage. Schwinge bes Stieres, ber Freude hinaufzublicen Scheinet, ftreckt fich binauf, bamit bes Berabichmebenben fuß ibn beruhre ; ber Lowe besgleichen. Die Maffen ber zwei fchweren Thiere machen mit eingejogenen Fugen bie Erscheinung leicht, bag, ba ibr gu

beiden Seiten nur erhabene Urme und ichongeordnete Fittige fichtbar find, man die Schwere berfelben vergift, und in Allem nur eine gefühlvolle freudetrunkene Gruppe wahrnimmt. Bie boch steigt diese Ibee über jene Kindheitversuche der Perser! Jahrtausende hatten sie vorbereitet; Raphael dachte und schuf fie.

## Un herrn Professor. Seeren.

Vor ben Augen bes Verfaffers ber Ideen über bie Politik, ben Verkehr und Sanbel der vornehm ften Völker ber alten Belt, erschienen im Jahr 1796, barf ich fragen!

"Was ist in der Erklärung, die ich im Jahr 1787 anfangsweise herausgab, und vorsichtig, nicht blos bescheiden, Persepolis, eine Muth= maßung, nannte, bestanden? Was ist seite dem zu ihr binzugethan worden?"

Mir war es hauptfrage: was ist das Gebaude? Pallast oder Tempel? (benn für den letten hielten es die meisten, oder ließen die Sache unentschieden.) Wer ist der Vorgestellte? Priester oder König? Wer sind die Schaaren, die zu ihm ziehen? Opferer oder gar Opferthiere? Was tragen sie? Was thut der König? Was bedeuten die Fabelthiere? Was war die Ibsicht der Construction dieser Gebäude?

Daß über bies Alles nichts Bestimmtes, viel Bibersprechendes, ja manches Ungereimte gefagt mar,

Berbers Berte &. Philof. u. Befch. I.

liegt in Buchern gu Tage. Man hielt die Borftellungen fogar, wie die dabeistehende Pfeilschrift, fur unerklarbar b).

Da wagte ich es, und schrieb meine Muthmaffung, die ich mir, so geringe sie sei, nicht gerne geraubt wissen möchte; ja von der ich hoffen darf, daß in dem, was Erklärung der Sache selbst, Kunsterklärung ist, so wie sie durch Tych sens kühnen Versuch der Entzisserung einiger Wände der Pfeilschrift Bestätigung erhalten, sie durch mehrere derselben noch mehr erhalten werde.

Da bie Erziehung ber Perfer vorzüglich auf Wahr- beitsliebe ausging, so laffen Sie uns hierüber perfisch b. i. aufrichtig reben.

- r. "Reichspallaft, zeigte ich, fei bas Gebaude, kein Tempel. Was von der Stadt galt,
  gelte vielmehr von ihm, regia totius Orientis, vnde tot gentes iura petebant: caput persici regui.
  Persiens König fei bie stehende, sitende, gehende,
  kampfende Figur, König in seinen mancherlei Geschäften und Verrichtungen, kein Magus, kein Priester." Die entzifferte Schrift hat diese Erklarung
  durch eine Reihe von Lobsprüchen über ihn bestätigt;
  die Entrathselung mehrerer Wände wird sie bestätigen.
- 2. ,,Die himmlische Gestalt, sagte ich, bie über bem Saupt bes Königs schwebt, ift (falls bie ihm parallele Schwebung bie mahre ift) nicht bas, we-

b) S. hieruber Manbelstoh, Thevenot, Lavernier, Kampfer, Chardin, le Brun, Hybe, Caplus n. f. f.

für sie Synde, Canlus u. a. hielten, sondern etwa der Feruer, die himmlische Gestalt des Königs, auch wo sie abgekürzt als eine Flügelgestalt erscheinet. Niebuhr bestimmt diese als die richtige Stellung; de Sacynach genauen Bezeichnungen gleichfalls, und erklärt die Figur, unbekannt mit meiner früheren Schrift, eben also. Mich dünkt, wo de Sacy's Erklärung genannt wird, können auch meine frühere Bermuthung genannt werden, och ich gleich, wie die Kolge zeigen wird, die Deutung noch nicht für ausgemacht halte. Hinzugethan ist wenigstens zu ihr Nichts.

3. "Ber find bie vielen Figuren, bie bie großen Stufen binan jum Ronige gieben ?" Sofftaat, Leibwache u. f. als burch fich flar, überging ich zuerft in meinem Berfuche, fo wie auch Riebubr verftanbig ibre wiederholten Abbildungen verfürzt bat. bem burch Enpreffenbaume fichtbar in Relber getheilten Bug fcbien mir bie nothigere Rrage: Ber find biefe Biebenben? Unterthanen bes Roniges, fagte ich, finds; Unterthanen aus beutlich unterschiedenen Reichsprovingen. Rach ber Berfcbiedenheit biefer, und ihrer Gewerbe, Lebensarten u. f. bringen fie ibm Eribut, im morgenlandischen Musbrud Befchente. Die Abbilbungen find eine fatiftifde Candcharte des bamaligen Perferreides." - Go fdrieb ich und hoffte, bag ein anderer vielleicht bie angenehme Dlube übernahme und g. 23. nach Berobot die Felder ber Reichsprovingen burchginge. Zwanzig Gatrapieen gablte biefer nach Darius Spftafpis Abtheilung bes Reiche, außer bem tributfreien Persis und den Bolfern, die freiwillige Gaben brachten; ohngefähr zwanzig Felder mit ihren Trachten und Geschenken stehen hier; die Untersuschung dieser Einzelnheiten dünkte mir so anziehend, so lockend; sie ist indeß nicht erfolgt. Sogar die mit Herodot übereinstimmende Zahl der Felder hat man nicht bemerket. Also stehet die Sache, wo ich sie ließ; die Vorstellung ist eine lebendige Provinstals und Völkercharte des Perserreichs mit Vemerkung ihrer Gaben, Künste, Naturprodukte, Trachten u. f. Ich hosse sie zu zeigen, als eine Lobcharte des weiten Reiches.

4. Die symbolischen Thiere an Pfeilern und Banben, meinte ich, fenn fombolifche Thiere. gelehrte Verfaffer vorgenannter 3 be en behauptet eines Theils : "bas laffe die bobe Gimplicitat nicht gu. Die Ungeheuer mußten nichts als wirkliche Thiere aus Rtefias fenn, gegen die ber Perfermonarch auf die Jagd giebe ;" andern Theils beutet er fie felbft fymbolifch, bas Thier am Eingange bes Pallaftes als ben Menschenwürger Martichoras, bas Bild bes Despotismus u. f. 3m vorstehenden Briefe habe ich eini= ge Grundfage ber Runftsmbolik, infonderheit nach Ideen der Morgenlander geaußert; entscheide ber Lefer. Gind Jager und Belben einander entgegengefett? Baren fie es in ber Borgeit? Darf man aber beshalben fagen : "ber große Sager bat gleichen Ruhm mit bem Belben;" und beshalb ichliefet ber Bager ben Belben aus. Wer ben Bend-Avefta, mer perfifche Selben-Ergablungen gelefen, barf ber bies fagen ? Gie alle gablen in ber Sprache biefer Symbole,

Sampf mit bem Bofen in der Geftalt ichablicher Ungeheuer und Fabelthiere.

5. "Jedermann ift bekannt, sagte ich, daß ber affatische Bergrücken oder das Geburge Kaf der alten Fabeltradition das große Dibinnistan, b. i. der Ginn und das Naterland tausend erdichteter Geschöpfe sei, die auf ihm wohnen. Es wird sich anderswo eine Gelegenheit darbieten, von diesen alten Geschöpfen der menschlichen Einbildungskraft ausführelicher zu reden."

Der Berfaffer vorgenannter 3been fagt: ,,bie Ueberbleibsel biefer alteften Mnthologie liegen in ben Fragmenten bes Rteffas' jerftreut ;" ich muniche bem Blud, ber fich ba berausfindet. Die gegebenen Proben find bagu nicht einlabend; und was ift von ber gangen Methode biefer Mothologie - Erfindung zu benten, wenn g. B. gefagt wird : "bas geflügelte Einhorn wird bei feinem Schriftfteller ermabnt und ift vielleicht nur eine bloffe 3bee bes Runftlers b)." Wie alfo? wenn beffen von einem Fabulanten ermabnt wurde, borte es beswegen auf, ein Rabelthier ju feyn ? ober wurde baburd Rteffas minder ein Mahrchenerfabler, wenn alle feine Thiere bier in Stein gehauen fanben ? Die Mothologie bes Orients bat tiefere Burjeln als bie Unführung eines Wunderergablers, ber eben baburch felbft Mytholog. Das perfifche Ginborn ftebt in vielen Buchern; geflugelt lebt es, gwar nicht im Naturalienkabinet, aber in ber Erzählung.

6. "Ich glaube erwiefen gu haben, fagt ber

b) Ibeen über bie Politit u. f. Th. 2. G. 249.

Berfaffer c), baf bie Gebaube aus ber Periobe bes verfifden Reichs find." Dies glaube ich auch; aber wodurch batte er's erwiesen ? Die Stellen ,einzig und allein gleichzeitiger Schriftfteller" fannte jebermann, bag Cambyfes & B. Runftler aus Megnoten geschickt, bie an Persevolis, an Oufa und an ben medifchen Konigsfigen bauen follten, baf Darius fich fein Grab in einem gefrummten Berge gebaut u. f. Mile aber miffen wir auch, bag Cambnfes nicht jurud nach Perfien fam und alfo fein Perfevolis und Gufa bauen fonnte; und mit ber eingestreueten Ibee, baß Perfevolis die Tobtenrefibeng ber Ronige, alfo eine Retropolis, gemefen , baß bagu baftrifche Runftler gebraucht worden u. f., werben wir gang vom Biel ge-Schleudert. Daß Perfis die Beimath ber Konige, Perfevolis. bas Beiligthum und Saupt bes Reichs mar, bedurfte feines Beweifes.

Nicht also aus gleichzeitigen Schriftstellern, ba Berodot, Kenophon und Ktesias von Persepolis schweigen, kann das Zeitalter dieses Baues vollständig dargethan werden; das Werk selbst muß es erweissen. Dies thut es, sobald man nur keine fremde baktrische Idee zum Grunde leget. Alegyptisch griechisch ist der Styl der Kunst in Persepolis, sedoch in persich medischer Weise; nicht indisch, nicht babylonisch. So zeigt er sich in Säulen, Visdwerken, Verzierungen und Anordnungen der Figuren; dies Argument entscheidet. Nicht in der Kabelzeit der Pischadier, Persepolis muß in einer Zeit gebauet

c) G. 795.

fenn, ba agpptifche Runftler bier bauen fonnten, und griechische Runft auf ber Belt war, bie buntle Da= nier ber Megopter ju lichten und ju ordnen. Regierung ber Perfermonarchen traf in bies Zeitalter; Megppter und viele Griechen waren ihre Unterthanen; bie Bebaude beider Rationen, Die fie faben, reigten fic ju einem abnlichen Bau, bem Rubm ibres Reichs auf; man wandte an, was fich gebrauchen ließ; fo entstand Perfepolis in ber 3bee, im Entwurf, in ber Musführung. Darius boblete feinen Grabpallaft mit beffen außerer Unficht prachtig aus, und entwarf an biefem gelegenen Ort eine Burg, Die ibm feine Defrepolis, fondern ein Banbichamar, (Gazophylacium) eine Uhnenburg (Lath Dibemichit) und ein Parfegand (Perfepolis, Perferverfammlung) b. i. Reprafentation bes gangen Reichs fenn follte. Dies ift ber Begrif bes Borts und ber Gache. Er erweifet fich auch felbft: benn er ftebet ba.

bestätigt, die im Figuren hier das Reich repräsentiren. Weber vor Dariust, noch hinter Alexander fanden diese statts. Dariustheilte sie ab und tieß sich nach solchen Tribute entrichten; offenbar die Pauptides dieset Worstellung. Wer Großschapmeister des Reichs (so nannte mannim Gegensatz seiner Vorsahren den Darius) sah hier sein Werkadsehildet und konnte sich auch im Stein der Goldkrüße, die man ihm brachte, (massen erzselbst das Gald in Krüge goß freuen. hier bringt ihm jede Abtheitung das Ihrige; die Ingdier, ihren Goldstaub hin zu wägen, tragen die Wage mit sich. Die Völker erscheinen, nach Gestalt, Kleismit sich. Die Völker erscheinen, nach Gestalt, Kleismit sich.

bung und Lebensart unterschieden; Birten und Udferleute, Rabrifanten und Gewerbprovingen find unvertennbar. Bor allen ift ber Gomid fenntlich : bie Stabl = und Gifengruben bes Deberreichs gaben ibnen , wie fie es nannten , mannliches und weibliches Eifen, mithin Gabel, Dolde und andere Berfzeuge ju Bearbeitungen bes vefteften Steins. Dhne bies perfifche Runft = und Raturprodukt ftande Perfepolis mit feinen Gaulen, Abbilbungen und Schriftmanben felbft nicht ba; nur ber Perferstabl, ibr . Nationaleis genthum konnte biefe bereiten. Much an ben abgebildeten folechtgebaueten Bagen bemerkt Riebubr bie genaue Bezeichnung ber Magel an ben Ras bern, welches in Die Gifenkunft ber Derfer einfchlug. Metallarbeit ift forgfältig bemerket; und in mebreren Abtheilungen fteben bie Ochmide mit ihren Mach Berobots Bernennung ber Ga-Sammern ba. trapieen , verglichen mit feiner Befdreibung bes Buges ber Perfevollter in ihrer verfchiedenen Rleidung und Ruftung unter Berres, nicht minber mit anbern Dadrichten sufammengebalten, bie wir vom alten und neuen Perferreich baben, ließ fich über viele Felber ziemlich bestimmt reben, welches aber freilich nicht ohne Abbilbungen gefcheben tonnte. Dachbem Dies buhr bie Babl ber Felber genau angegeben und in Ordnung gestellt bat; ift über fie bie Entzifferung ber ihnen beigestellten großen Wanbschrift d) fehnlich gu orwarten. Da fie wahrscheinlich Bolfer und Provins gen, mithin fonft bekannte nomina propria nennen o it on Goeteltauf bin con

1317.00

d) Diebuhr tab. 24. A.

wirb, fo muffie sie eines Theils leicht fenn, anbern Theils murbe sie bie Richtigfeit ber von Tochsen angegebenen Bedeutung ber Charaftere erproben Denn wob feine beigefette Auslegung in einer andern befannten Sprache unbekannte Charaftere erklart, wie Dies bei ben Nakfchi-Rustem und Palmpra ber gluckliche Fall war, konnen bekannte nomina propria fast allein verificiren.

Much Die Borftellung ber Gegenseite biefes Bolferzuges e) balte ich fur feine Berfammlung mufitger Sofdiener und Thurhuter, welches ichon ber gange Unblich, ihre verschiedene Rleidung und bas Gefaß zeigt, bas bie meiften in Banben baben. Offen: bar ift auch in biefer Vorftellung Sanblung; auch fie bringen Wefdente und werben eingeführet, nur, weil es die Bornehmeren find, vertraulicher, wie im Befpruche. Direbond giebt barüber Unfichlug: "Um Fefte Reurus, fobald bas neue Jahr bem Ronige angefundigt ift, tritt ber Abel berein, bavon ein jeder ein filbernes Gefaß trug; worin Beigen, Beifte, Erbfent, Wieten, Bobneng ein Buckerrohr und imei neugeprägte Goloftude waren. Es bringen alfo kuerft ber Bafir, fodann ber Ubel, ein jeber nach feinem Stanbe fein filbernes Gefaß bem Ronige. Beim Befdluß ber Reierlichkeit wurde ein von verfdiebenen Urten bon Rorn gemachtes Brod bereingebradit und bor ben Konig geleget , ber , nachbem er felbft etwas bavon gegeffen, bie, fo jugegen waren, mit biefen Borten bas Uebrige ju effen bat: "bies ift

e) Miebuhr tab. 21.

ein neuer Tag eines neuen Monats, ber Unfang einnes neuen Jahrs; es ist baber bienlich, baß wir unsere Berbindung mit einander erneuern. Allsdann stand er in seinen königlichen Kleidern auf, that seinem Abel einen feierlichen Glückwunsch und theilte ihnen reiche Gaben aus. So Mirkhond t): die Stelle erflärt den Zug zu einer und der andern Seite; denn an den folgenden Tagen des Fests kamen die übrigen Stände vor den König. Der Ubend des Tages hieß Pristaph, Freude des neuen Jahres.

## Mn Seren Sofrath Cichhorn.

- Auch die Induction, die ich aus Bilbern und Configurationen Daniels und anderer Chalder zog, siehet am Stelle und Ort; ich darf darüber, das Urethoit eines Mannes befragen, dessen Berdienst um mehrere Zweige der morgenlandischen Literatur anerstannt sind, Mehrere Stellen dieser ifraelitischen Septem nehmen allein aus den Gegenden jenseit des Euphrats, in denen sie beten, ihr ungezweiseltes Licht her.

Daniel & B. zerfallt in eine Reihe gesemmleter Geschichten aus dret Monarchieen, dem babylonischen, medischen, persischen Keiche; unter jedem verandern sich dessen Bilder. In Babel erscheint dem Konige ein kolosalisches Belusbild im Traume; er selbst richeet ein solches Belusbild zur allgemeinen Unbetung

n Welthiffor. Th. 4. S. 333.

The state of the state of the state of the

auf. Dergleichen Bilder, Gebaude und Bierrathen waren nach der bekannten Gefchichte ein angenommener barbarifcher Gefchmad bes Reiches.

Wenn Belfater, ber lette König, in seinem Rausch eine Wandschrift sah, die ihm bisher vielleicht unbemerkt geblieben war, die er eben jetzt vor seinem benebelten, trunknen Auge hervorgegangen glaubte, und keiner seiner Beisen diese Schrift in unbekannten Charakteren geschrieben auslegen konnte oder
auszulegen wagte; ist nicht berselbe Fall mit ber persepolitanischen Wandschrift? In jenen Pallasten
schrieb man an Wände, im mehreren Alphabeten;
man erfand, man verzog und anderte Charaktere, zum
Schmuck der Wände, zum weisen Zierrath. Ein gelehrter Chalbaer mußte bergleichen Züge versteben,
oder er war des Todes schulbig.

Wenn also auch Daniel unter diesem Könige träumend ein Gesicht siehet, bessen Thiersiguren Reische bedeuten, so mussen bem Wachenden symbolische Bilder der Art nicht fremde gewesen senn: denn wir träumen nur Bilder, die wir wachend sahen und in Traum neu und vielsach componiren. Noch nach dritztehalbtausend Jahren sind und die dem Propheten waschend gegebenen Zeitz und Ortbilder nicht fremde. Wir wissen, daß in der Perser-Zeichensprache dassedelste Thier der Wicker war, in dessen glänzender Gestalt der Schutzeist des Neichs der hüsfreichste Ized erschien; wir sehen seinen Schutze der Geschlechschuleten a). So die andern Könige der Geschlechsch

a) Die Urfache hievon wird fich in der Folge felbst ergeben. S. Proben in Caylus recueil T. II. pl. 18.

ter Bod, Stier, Rof, Rameel, Abler, aus beren Bufammenfegung man in symbolischen Dichtungen Gruppen componirte. Gelbst bas vierte zermalmenbe Thier Daniels kennen wir noch aus vorhandenen Symbolen b).

Geläusig war also ben Sehern die Königs und Reichssprache in diesen Thierbildern; Ezechiel und Daniel sind ihrer voll. Jenem wird der König zu Babel ein Abler, der einen Zweig vom Libanon hostet c), Juda eine Löwinn in ihrer Höhle d), der Aesgyptische König ein Krokodill im Nil e); jedes dieser Bilder führet er weit aus. Der Traumdeutende Daniel kann den wahnsinnigen Nebucad Mezar selbst nicht anders als einen tollen Büssel mit Ablersklauen schildern; das Königsbild gehörte zu den babylonischen Sümpfen f). Seine Traumbilder von streitenden Königen und Reichen in der Gestalt des Widders, Bocks u. f. mit wechselnden Beränderungen, wie sie ber luftige Traum giebt, waren chaldäsch medische persische Nationalbilder.

Go auch der ehrwurdige Alte, ber fommt und Gericht halt. "Ihm wird ein Stuhl gesetzt und der Allte setzt sich. Gein Kleid schneeweiß, das haar seines hauptes wie Bolle: sein Stuhl wie Feuer glanzend, die Rader deffelben lodernd wie Feuer.

n. 3. T. VI. pl. 46. n. 2. 3. ben Stier, als 33eb T. III. pl. 12. n. 2. Der Lowe, als Bilb bes Mithra u. a. find bekannt.

b) Diebuhr tab. 20. d. e.

c) Egech. 17. d) Egech. 19.) e) Egech. 29:32.

i) Dan. 4, 20.

Ein Glangftrom geht von ibm aus, bem Taufenbemaltaufende dienen, Sundertmaltaufende geborchen ; Bucher werden vor ihm aufgeschlagen u. f." Ift 36nen, vielbelefener Mann, eine Muslegung befannt, bie über ben Raberftuhl , über bas bicke Bollenbaar, über ben Glangftrom , bem Millionen geborden , gur fichtbaren Confifteng ber Bilber etwas genetifch = Erflarendes gefagt habe? Treten wir vor die Bande in Persepolis, und bas licht ftebt ba. Da fist ber ebrwurdige Alte mit feinem biden Bollenhaar g) auf feinem boben beweglichen Raberftuhl, ber auf allen Seiten bis auf die Rader binab von Bold und Edel= fteinen flammte. In feiner Sand ift ber lange glangende Stab, ohne welchen fich ber Perfermonarch nicht feben ließ, beffen Binfe Millionen gehorchten. Bucher murden vor ihm aufgethan; Ochreiber maren um ibn ber, die fein Bort aufzeichneten, Die ibm Gefdichte lafen. Bas bas Coftume ber Perferpracht gab, erhobete bie traumende Phantafie bes ifraelitischen Dichters.

In allen Bezeichnungen bleibt er biefem Coftume treu. Rannte fich ber Perfermonarch Konig ber Ro-

2) Daß bide haar als Meder und Perferschmud ift nicht nur auf den Abbildungen perfepolis und den Nafschie Rustem, sondern auch auf den parthischen gräcisirten Münzen anschausich; es war gleichsam eine unablegliche Nationalzierde. Der Spott des Kaiser Augusts, daß der beharrte Stern (Komet, nicht ihm, sondern dem haarreichen Parther Unglück drohe, ist bekannt; man wandte alle Kunft au den Schmuck der haare.

nige, Fürft ber Fürften; to manbte er biefen ftolgen Titel auf ben an, ber Reiche verleibt, Ronige einund abfeget und Zeitlaufte andert. Sielt man in Chalda fo viel auf verborgene Beisheit, auf Auslegungsfünft und einen Blid in die Butunft; fo fcbreibt er bies alles Dem ju, ber ben Beifen ihre Beisheit giebt und ben Berftandigen ihren Berftand. ten bie Perfer bie Sterne Bachter ber Erbe, (3jebs) Ordner ber Begebenheiten und ftelleten fie als Simmeldfurften um Ormugd Thron; fo ichilbert er ben Thron Deffen, um ben eitel Licht ift im Rath ber Simmelsmächter. Biegen ben Perfern Rathgeber, Beife, Borgugliche ber Erbe lebenbige Sterne: fo follten bie, bie in truber Berwirrung feiner Ration Muthlofe geftarft, Ordnung gurudgebracht batten, beim Ermachen ju einem neuen Zeitlauf ber Dinge auch alfo leuchten b). Die gange 3dee von biefem Wiederkommen ju einem neuen Zeitlauf ift, wie bie Folge zeigen wird, felbft ben Worten nach perfifch i); obgleich, ba die Magier ursprünglich nicht begruben, fowohl bier als bei Ekediel judaifiret. Das Relb voll Todtengebeine, Die diefer fab, war ein Leichen= plat (Dachme) ber magifchen Religion, beren Belebung er nach ifraelitischer Denfart verfundigt. auch ber Tempel Ezechiels, ber ben Muslegern auf fo manche Urt Dube machte; verglichen mit ber mebifch = perfifden Bauart ift jeder Erfer , jede Terraffe , jebe Bergierung von innen und außen erklarbar. Der Ronig Ifraels follte nicht enger und folechter als ber

h) Dan. 12, 3.

i) Dan. 12, 13.

Perfermonarch wohnen; auch in Ausmeffungen und Gebauden sollte bas ganze land eine Theopolis, eine Gottesstadt werden. Bunschen Gie mir zum dritten Theil bes Geistes ber ebraischen Poesse Lust und Muße, und haben öffentlich Dank, daß Sie zuerst mich mit de Sacy und Tychfen bekannt machten. Durch diese wachten meine alten, halbvergeffenen Ibeen über Persepolis und was ihm anhängt, wies ber auf.

"Aber Dshemschid? (werden Sie sagen) wo bleibt Oshemschio? hat ihn Aksak vom Throne gestoßen, da alle Wände rufen: Osch Aksak! osch Aksak! — Doch das fagen Sie gewiß nicht. Mein Oshemschib besindet sich wohl auf seinem Throne; was ich damals als Austössung des mythologischen Räthfels in der mit angekundigten Abhandlung, "über die Gräber der Könige" sagen wollte, kann ich jest sagen.

## Un herrn Professor Wahl in Salle.

Ein unermubeter Forscher bes perfifchen Altetthums find Sie mir mit ber glücklichen Bemerkung zuvorgekommen, daß ber Uch am en es der Griechen, angeblicher Stammvater ber Perfer, kein anderer als Ofhemo sei, mit welchem Namen ber Bend = Avesta ben Oshemschib benennet a). Richt nur alle Unfuhrungen dieses Namens im Munde der Griechen, sonzbern auch die Analogie chnlicher Uebertragungen perfischer Worte und Namen in andere, z. 23. die arabische, ebraische, rabbinische Sprache, steht ihr zur Seite; und daß die Araber Persien mit Habs hem, die Perser mit "Bolk Habshem" benennen, brückt dieser Bemerkung das Siegel auf, die übers haupt viel Licht um sich verbreitet.

Rach bem Bend = Avefta mar Dibjemo (Dibjemichid) ber Ormund über fein Befet fragte und ber ibm baffelbe in guten Ginrichtungen, vorzüglich bes Uderbaues, ber Befruchtung bes Cantes burch Baffer, Bevolkerung ungebaueter Gegenden, Ordnung in Standen und Geschäften nach Beit und Jahr zu halten anwies. Er verfprach ibm bagu feinen Gegen, bag Dibemichibs Reich ein gludliches Reich, feine Beit eine gludliche fenn follte. falte noch beife Binbe, Raulnif, Deft, Kranfheiten, bofe Leibenschaften follten feine Einrichtungen nicht ftoren; bie Dews (Ochlangen, Ungeziefer, ichabliche Thiere und Menichen) murbe er vertreiben; Mabrung, Berftand, ein langes Leben murben ibm folgen u. f. Wehorsam biefen Befehl Ormugb, traute er feinem ichugenden Iged, fpaltete bie Erbe mit einem golbenen Dolche, und breitete Fleiß, Ordnung, Fruchtbarfeit, Ackerbau und Bevolkerung aus. Er fdritt gen

a) Wahls altes und neues Vorder = und Mittel = Aften Th. 1. S. 209. 210.

Saten in ein schönes Land, wo er nach und nach breimal breihundert Abtheilungen bes Landes urbar machte, das Land mafferte, sicherte, mit Baumen und Menschen bepflanzte.

Er errichtete das Ver, (Ver-Dihjemgarb) viereckt, groß, gerdumig, in das er den Keim von hausthieren und Heerden, Menschen, Hunde, Bögel,
Feuer brachte. Er bevölkerte es mit Lebendigem allet Urt, ließ Wasser stießen, die goldenen Felder trugen
allerlei eßbare Früchte; die Jugend war sittsam, ehrerbietig und nährete sich wohl. Der ganze Erdstrich
war ein Behescht, ein Patadies.

Im Ber bauete er einen Pallaft, hoch, mit Mauern umgeben, beffen Inneres abgetheilt und wohlerleuchtet war. Diemfchid vervollkommnete das Ber nach bem Befehl, den Ormuzd ihm gegeben b).

Was ist bieses Wehr? wo lag es? Daß es eine ansehnliche, sich immer verbreitende Meierei war, zeigt die Beschreibung selbst; den Nanen selbst finden wir im deutschen Wort Wehr, Wehre, Werd, nach seiner altesten Bedeutung felbst wieder c). Nur mit solchen eingeschlossenen, gesicherten und gehegten Ueckern, Wiesen, Früchten und heerden konnte die Cultur eines Landes anfangen

b) Zend-Avesta T. I, P. II. p. 271. u. f. Es ift bes Bendidads zweiter Fargard. Deutsch. Uebers. Sh. 2. S. 304.

c) Be bren heißt vertheibigen, abhalten, beveftigen fouggen; und ba ein angeeignetes bearbeitetes Felb Serders Berte g. Philof. u. Gefch. I.

und Plat greifen; nur durch fie wird Fleiß, Sicherbeit, Genug ber Arbeit, Ordnung.

Bo mar biefes BBebr Dibemidids? Gegen Guben, wie ber Bend = Uvefta an mehreren Stele Ien faget. Gubwarts, gegen ben beißen Rapitait Schritt der Bater ber Cultur Perfiens fort; bas Jahr in feinem neuangebaueten Lande hatte fieben Monate Barme und nur funf Bintermonate. war voll Licht; ber Schöpfer ber Welt hatte ibm viel Glang gegeben d). In der alteften Geographie ber medifch = perfifchen Lander, die augenscheinlich bon Beften (Urmenien) ausgeht, wird unter ben fechszehn Paradiefen ber Welt das vierectte Ber ene, Feriduns Geburtsland als eine entfernte Gegend erft an ber vierzehenten Stelle junachft vor Indien genannt; die Rosmologie bet Perfer endlich fagt ohne Umidweif: "Behr Dibemgaard liegt mitten in Perfien, inwarts der Galgwufte, wie gefagt ift: Dibemfant liegt unter bem Berge Damegan e )." Moge man ben Ramen biefes Ge-

nebst seiner Wohnung vorzüglich des Schuses und Abwehrens nothig hat, so blieb das Wort diesem besonders eigen. In Mosers osnabrückscher Geschichte ist die Bedeutung des Worts trestich entwickelt. Wehrd, (locus pascuus, aqua circumfuus, locus solicus incer paludes et rivos. Wachter. Lex. p. 1873.) wird noch von Luther gebraucht Ezech. 26, 5. Die niederdeutsche Mundart nennet es Werder.

d) Zend-Av. T. J. P. II. p. 278. Fargard. 2.

e) Zend-Av. T. I. P. II. p. 269.

burges herleiten, woher man wolle f), fo bleibt bie eigentliche Dibjemichid - Proving g) (Dibjemgard,

- f) Miané Pares pavan frova. Bundehesh p. 411. cf. c. 487.
- g) Man beute es ein Beburge ber Ewigfeit, ober ein verfchwiftertes, b. i. getheiltes Beburs ge: fo bleiben wir in der Proving immer am Beburge Rachmet. 2118 bas Buch Bundeheich gefdrieben ward, mar feit Jahrhunderten bier bas Todtengeburge ber Ronige mit aus einander gebreis teten Wanden und Armen gewefen. Damavand war befanntlich bas Sabelgeburge, wo die Berfiorbenen über die Brude Efchinevad ben engen Dfad geben mußten, von dem jeder Berbrecher, ber ibn nicht geben fonnte, unerbittlich binabfturgte. Jedes Todtengefilde bieg ben ben Derfern Dadgab, Plas ber Berechtigfeit. Es fonnten und mußten alfo mehrere bergleichen fenn und auch aus dem Alterthum fogar genannt werden, wo Berbrecher hinuntergeffurgt ober ber Sage nach in einer engen gadigen Rluft (Dugafh) aufbehalten miteben; ohne daß dies dem fpateren Buch Gintrag thun fonnte, fein Ewigfeit = und Berichtsgeburge alfo zu benennen. Uebrigens find die Endnamen biefer perfifchen Bezeichnungen uns Deutschen alle befannt.

Gard fommt her von Gurt, gurten; es ift nach Machter vox antiquissima et ab vltimis temporibus ad nos vsque profecca, quae proprie locum septum seu sundum septimento munitum significat, sive fundus ille sit domus, area, hortus, sive praedium, aula, palatium etc. wovon er Beispiele auführt. Die Benennung ging fernerweit anf jeden bevestigten Ort, Stadt, Schloß,

Dibjemkant) eine warme, fubliche Proving, mitten in Perfien, innerhalb der Salzwufte gelegen, und ichon bies mare uns genug.

Nun aber sagt Dshiemschibs Sagengeschichte beutlich, baß er gegen die Fischtopfe (Ichthpophagen) gezogen, daß Zohak aus Arabien ihn endlich übermeiftert u. f. Wie kann ein Begrif bieser Lebensgezschichte bes persischen Cultivators statt finden, ohne die nähere Nachbarschaft seiner Cultivation am Meer und an Arabien? In den medischen Gebürgen gabs keine Fischköpfe; in Hamadan konnte ihn der Araber Zohak nicht beseinden.

Hiemit stimmt auch bie ungleich spätere griechische Tradition überein, in der Persis nicht eber als unter Cyrus zum Vorschein kommt. Sie kennt es nicht anders als das eigentliche Ich am en i en, d. i. Dibjemschidsland, den Sit der Familie Ofhemschids. Diese nennet sich als den edelsten Stamm des Lanzdes, das Haupt der Pasergaden; welcher Name sich allein auch aus Dibemschids Geschichte erklärt. Weil er diese such er gulet fand, weil er

Burg, fogar auf die Welt, als eine bevestigte Burg der Versammlung, über. Wie man in der nordischen Geschichte Asgard, Mittelgard u. f. verstehet; so verstehet man auch in der persischen Geschichte Dibjemsgard. Wand und Kant sind uns Deutschen eben so verständlich. Band ist ein Gebürge, wo man sich wendet; Rant, ein Gebürge oder ein Ort, der die Spise macht. Damit erkläret sich die Provinz Persis als Dibemfant, mehrere Gebürge als Damaspand selbst.

ihr burch feine Cultur Beiligfeit und Reine gab : fo gewann fie ben Damen ber glangenben, bellen Proving Pars, Pares. 3m Bend - Avefta Dibjemichib durchgangig fur ben Stifter ber glangen ben, bellen Berfammlung, b. i. ber Perfer; biefe Berfammlung felbft konnte nicht anders als Perfegarb beigen. Bo fich die Ebeln versammleten, mar fie; und es mar ein Runftgrif von Cprus, bag nach bem Giege über bie Deber er eben bas Giegsfeld jum Pafergaba, b. i. jum Berfammlungsort ber ebeln glanzenden Perfer machte. Dies Feld erinnerte fie an ihren mit ihm erfochtenen Borgug, fie maren feine Mitfieger. 218 Cprus bie Stamme Perfiens aufrief, finden wir, felbft nach S erobots Gradblung, Dibemichids Ginrichtung. Die Nation ift in Biebaucht = und Ackerbau treibenbe Ctamme getheilt, bie unter ber glangenben Berfammlung ber Pafergaben und bem ebelften Befolecht diefer Berfammlung , ben 26 dameniben, ber Dibiemschidsfamilie fteben und Ginem Binte geborden h).

Durchaus, migverstanden und falsch ifts also, wenn man in den Streitigkeiten über Boroasters Schriften die Provinz Persis beswegen für eine Barbarei und ihre Einwohner für Barbaren erklären wollen, weil kein hof unter ihnen war, und sie keine medische Kleider trugen. Ein edlerer hof war unter ihnen als in Ekbatana, die glanzende Perserversammslung; ihre Kleider waren ihrem Klima gemäß, du

h) Hered. L. I. 25.

welchem bie Bewande bes talten Debiens fich eigentlich nicht ichickten. Es ift ein Difverftand unferer Universalgeschichtschreiber, wenn fie ben' Perfer, an welchen ber Meber-Monarch Aftnages feine Tochter vermablte, einen gemeinen Ebelmann etwa nach unferer Beife nennen. Diefer Eble war ein Gproß bes ebelften Konigsgeschlechts, ein Ichamenibe; barum vermablte ibm Uftnages feine Sochter. lebte fein Gibam in ber entfernteften Proving, im Winkel ber Monarchie , nach hofes Gitten nicht erjogen, in einer andern als medifchen Ginrichtung; beshalb glaubte er fie ibm ficher ju vermablen. Much ifts Berodots und Tenophons beutliche Absicht ju zeigen, bag'im Anaben Cyrus fich eine eblere Urt, ber Geburtsftolg ber Uchameniden, über, bie Deber erhob und in Enrus, bem Manne, fiegend erprobte. In ber letten Rede Cambnfes an feine Perfer, ba er fie beschwur, bas Reich den Medern ja nicht ju überlaffen , fonbern, ba Cprus Stamm mit ibm ausging, einen andern Uchameniben zu mahlen; in bes ftolgen Berres Rebe, ba er feine und ber Perfer Ubfunft von Uchamenes (Dibjemichib) als ihren größeften Borjug preifet, zeigt nach Jahrhunderten noch Perfis in feinem Glang, b. i. in einem Gefühl ber Bortreflichfeit vor ben Mebern einzig burch Dichemichib. zwungen waren fie von ben Mebern gemefen, aber nicht ihres Stammes, ihrer Oprache, ihrer Sitten und Bedenkweise ; vielmehr rubmten fie fich einer eigenen fruberen Cultur vor jenen.

Alls Cyrus ben Thron erlangte, war er gu ftolg, nach Ckbatana gu geben und ein Anhang ber Meder-

monarchen zu werden; vielmehr verpflanzte er Etbatana nach Persis und machte biese zur ersten Provinz bes Reiches. Dibem schied Gohn, ein Uchamenide, wollte er bleiben und pflanzte diesen Namen auf seine Nachkommen, als einen würdigern Ehrennamen. Selbst begraben wollte er in bieser Provinz seyn: benn sie war Dibjemschidsland, Uchamenien.

MIS fein Befchlecht mit Cambnfes ausging und nach bes medischen Magiers hinrichtung ein anderer Achamenier, Giner aus fieben, ben Ehron bestieg, nahm er fich mabricheinlich felbst einen geringeren Litel, Dara, Reichsvermefer, mit welchem er auch in ber Geschichte genannt wirb. Dit Enrus batte er nicht ben Ehron erfochten; bas Pafergaba auf bem Schlachtfelde ftand ibm alfo nicht an ; ju feinem Pafergaba, b. i. jur Berfammlung fonnte, ja mußte er fich bei ber veranderten Gestalt ber Regierung einen andern Ort in Perfis mablen. Und wie? wenn er bagu ben Plat nabm, ber burch Trabition aus ben alteften Beiten Ber ober Tath Dibemichib genannt murbe ? Go fcbloß er fich unmittelbar an feis nen Urabn , ben Bater aller Cultur Perfiens , an , beleidigte Enrus Undenken, mit beffen Tochter er fich vermablte, nicht; und man rief dem neuen Perfegarb (Perfepolis), als einem erneueten Sath Dibemichib (Dibemichids Cupole) ju : "Dich Takh Dara; bies ist Dara's Pallast!" woraus ber Rame Iftafar wurde. hier wollte er alfo auch begraben fenn, wie Eprus bort auf feiner State te. Mit biefer naturlichen Borftellungsart endigen fich alle Streitigkeiten, bie man über ben Damen

Rhakhr, bas alte und neue Persegard u. f. geführt hat i). Hiemit lehnte der neue Reichsverweser, Dara, auch alle persönliche Unmassung von sich ab; mit allem, was er zeigte, gab sich Persepolis als das, was es senn sollte, Persegard, Versammlung des Reichs, nicht nur der Edeln, die zu Eprus Zeit zusammengekommen waren, sondern aller seitdem eroberten Länder, die in Abbildungen hier erschienen. Eprus hatte Ekbatana aufs gewonnene Schlachtfeld verspslanzt; Darius verlegte es, wie Plinius sagt, in die Verge k).

Dies verhehlen morgenlandische Schriftfteller nicht. Sie führen Gustasp, ben Sohn Lorasp, ben fünften der Großhelben (Rheans) als den an, ber seinen Sit in Istakr genommen, bort viele Gebäude errichtet und in ber Nahe sich sein Brab gebauet habe 1); und finden dies mit dem Takht Dshemschid

- i) Dies hat man von Bugurt-Beger-Rhabeh, Peffergabeh, gar vom griechifchen χαραξ ber- leiten wollen, ba doch die Endung Gard, Gerd, Die mgard im Zend-Avesta, Daraguerb in andern persischen Schriftstellern oft vortommt.
- k) Magorum Ecbarana oppidum a Dario translatum, ad montes. Auch ber gelehrte Saumaise (ad Solin. p. 846.) hat diesen Ausdruck, der übrigens ganz in Plinius fühner Art ist, nicht ergriffen. Sobald Cyrus sein Hostager in Persis aufschlug, kam Ekstana, d. i. was zum Hostager gehörte, dahin, und ward mit diesem weiter verpstanzet. Sogar die Flüsse bekamen ahnliche Namen z. B. Arages, versisch Rodogune, beutsch Rodaune u. f.
- 1) S. Berbelot Efthefar.

nicht ftreitenb. Er ifts auch feinesweges : benn wenn bie Proving ben Mamen 26 chamenien, Dibem= fdidsland immer bebielt: mas mar naturlicher . als daß man mit ber Beit den neuen Erbauer vergaß, und jum Urvater jurudfehrte ? Wenn diefer Perfegarb nicht gebaut hatte, fo batte ers ber Sage nach gebilbet. Um fo mehr mußte bies gefcheben, ba Da= rius felbit, feiner Perfepolis ungeachtet, ben Geburtswinkel feiner Familie nicht gur beständigen Refibeng machte, fonbern biefe aus guten Grunden gwifden Sufa und Efbatana theilte. Das Reich mar gegrunbet, Meder und Perfer maren vereinigt; als Reichsverweser wollte er allen Provingen gegenwärtig fenn, bamit bie Rivalitat zwischen biefer und jener Proving aufhorte. Geine Rachfolger folgten ibm bierin; ber Besuch bes fammtlichen Reichs ward ein bruckenber Prachtzug; ber Proving Perfis aber blieb ibr Borgug, wie viel ober wenig Konige fie befuchen mochten. Micht nur der Mufgug ber Perfer in Berres Geer zeigt diefes , fondern bis auf die Berftorung bes Reichs binab jede Ermahnung berfelben. Die Parthertonige und Gaffaniden famen felten ober gar nicht babin; die Proving batte einen Unterfonig, mahricheinlich auch einen Uchameniben. Gie blieb Dibjemichibsfant in ihrem entlegenen burch Buften und Berge. abgefcbloffenen Binkel.

Mis das Reich der Saffaniden im Sturm unterging und der Muhamedismus wie eine Feuersluth bas Land überströmte, standen diese Gebäude wie eine Trümmer der Vorwelt da; langst waren sie von ihren Erbauern verlassen gewesen. Die in den Grabern und der Königsburg befindlichen Schäße maren schon unter Griechen und Parthern geraubt; was im Pallast Khosru zu erbeuten war, stand hier nicht zu erbeuten. Und da die Moslems auf alles, was Wild und Gestalt war, als auf Gögen = und Zauber= bilder barbarisch stürmten und das Perserland voll Zauberei glaubten, so ward zerschlagen, was sich zerschlagen ließ, abgetragen, was hinweggenommen werden konnte; insonderheit wurden die Thiergestalzten, als vermeintlich magische Vilder, grausam bezhandelt.

Bas indef nicht gerftort werben fonnte, mar bie lebendige Sage ober vielmehr ber Beift perfifcher Sitten, fofern er in wirklichen Gebrauchen und Berfaffungen lebte. Dochte g. B. bas grabifche Gefet eine andere Zeitrechnung, bas Mondenjahr, einführen ; Die Beitrechnung ber Mation, Dibjemichibs Connenjahr mit feinem Seft Reurus, blieb, fo wenig man es auch genau ju berechnen wußte. Go mehrere Jah= resfeste; fie batten in den Sitten ber nation Burgel geschlagen und waren von ihrem Feste liebenden Benius ungertrennlich. Dit ihnen alfo bauerte Dibiem= fcibs Rame, an welchen alle biefe Ginrichtungen erinnerten, nicht nur fort; fonbern fein Unbenten ward neu und frifch ausgebilbet; es ward mit ber Be-Schichte mehrerer alter Verfermonarden zu einer eignen glangenden Mationalfabel. Je mehr in ber Ergablung weggethan werden mußte, mas an ben verbannten Feuerdienft erinnerte, befto mehr bob fich bie Sage von Konigen und Beifen unter bem erften Befet vor Boroafter, Die Gefdichte ber Gerechtigfeitse pfleger und Gelden, (der Pischtadier und Kheanen) prächtig empor. Mit Beisheitssprüchen späterer Zeit, aus Arabern, dem Koran u. f. ward sie ausgezieret, und da dies neue Persien bald eigne und schönere Dichter als Arabien selbst bekam, da man überhaupt die Geschichte der Borwelt zum Nutz und Vergnügen der gegenwärtigen schrieb, mithin nach persischer Beife sie allenthalben mit Blumen kränzte: so ward, aus Sagen und Nachrichten, unter Modificationen einer ganz neuen Zeit nach und nach

"jene Geschichte der vier ersten Epoden des Perserreichs, wie wir sie in den Morgenlandern erzählt finden."

Sie konnte nicht anders werden, und mich bunkt, jede Erzählung läßt sich, recht gefaßt, an Ort und Stelle erklären. Zu wunschen ware es, daß diese Erzählungen local und chronologisch nach- und nebeneinander gestellet wurden; mahrscheinlich wächst das Poëm in der Erzählung m). Denn wie von Zeit der Rhalifen an durch Eroberungen, Religion und Sprache eine neue Welt der verschiedensten Denkarten und Wölker zusammen kam, so erweiterte sich auch der Geist der Sage.

m) So ware ich &. B. anf die Erzählung eines ber altesten persischen Geschichtschreiber, hamzah von' Ispahan, verglichen mit arabischen sogenannten Geschichtschreibern und Dichtern neugierig. (S. Wahls Vorder-und Mittelasien S. 158.) Da Reiske und Köhler Abschriften von ihm gehabt, so ist er nicht unzugangbar.

Dem alten Könige Dibjemschib ging es hierbet vor allen wohl. Der Bater der persischen Cultur, des alten Gesetes, des Sonnenjahrs und des frohen großen Neujahrssestes blieb der Nation empfohlen; von Dichtern und Geschichtschreibern Ispahans und Schiras war sein Mährchen immer mehr ausgebilzdet. Will man den Ort wissen, wo es sich, vom Zende-Avesta ganz verschieden, gleichsam gegründet und in die Form gegossen habe, die wir bei Ferdusi, Mirkhond u. a. sinden: so trete man vor die Bände Persepolis; da steht in lebenden Gestalten das Mährchen da.

Ber ift, fprach man, ber Ronig, ber bier gebt, dort fist; allenthalben den Becher in der Sand ? Bas will biefer Becher?" - Bom Gefag bes Keuerdienstes Savan wußte man unter bem Dubamebanismus nicht ober wollte nicht wiffen ; er warb ein Becher ber Gonne, ein Spiegel bes Beltalls, ber Beiffagung u. f. Man erfand babei icone perfifche Mahrchen und verschmolz fogar ben Namen bes Koniges in ibn. Er batte auch ben Beinbau erfunben, eine tottfranke Gemablinn batte fich burch ibn wiederbergestellt : alles bem iconen Becher ju Liebe, ben ber manbelnbe Konig in ber Sanb tragt, gebeutet im Gefchmad fpaterer Zeiten. Debr bes Weins als bes Uli wegen haben fich die Perfer von ben Urabern ale Geften geschieden; ben Becher in ber Band gebt bier ibr alter Dationalfonig.

"Wer find die Leute, die zu ihm ziehen? Sofbiener, Stande, Provinzen; alle bringen ihm Gefchenke." Es ift Neujahrstag, fagte man: ben, fammt Standen, Rleidungen, Sofbienft, Schmuck, Feiten hat er geordnet. Bon Darius zwanzig Gatrapieen wußte niemand.

"Der Feruer ichwebt über ihm; bort kampft er mit den Ungeheuern." Ferbusi erzählt, wie ihn eine himmlische Stimme bazu aufgerufen, wie lange er im Geschäft, fein Land von den Divs zu reinigen, fortgefahren habe u. f.

"Er sitt auf einem prächtigen Stuhl." Fe ez busi erzählt, wie Dibemschib biesen Stuhl erfunben, ben Hofstaat geordnet, wie ihn auf solchem beim Einzug in diesen Pallast Geister in die Luft gehoben, wie er auf solchem in späteren Jahren Unbetung gesfordert, darüber unglücklich und in seiner Familie scharft bestraft worden u. f. — Go bildete sich die Geschichte Oshjemschibs an diesen Kunstwerken, den Trümmern einer alten Zeit, neben einer unverstandenen Schrift aus. Ispahan und die Mutter geniesteicher, sehafter Erzähler, Schiras, lag ihm so nabe; die Beherrscher dieses Erdstrichs herrschten im Mährchenlande von der arabischen Wüste an bis zum Indus und Orus. —

Wie diese, laffen sich mehrere Geschichten ber Pischbadier und Reanen erklaren; urtheilen Sie, wie begierig ich auf den zweiten Theil des Vorder- und Mittelasiens bin, dem dieser blühende, fast noch unberührte Garten vorliegt. fprochene ober gemurmelte Litaneien, Gebete, Segenswunsche und Hymnen find: fo mogen fie auch an uns ihre Kraft beweisen, zu zeigen, was fie find: Dibjemichibs altes Gefet, bas Sonnenjahr, ein Kalender.

Der Rame, von bem alles ausgeben foll, fubret uns felbft barauf, es ift bie grenglofe, b. i. ungemeffene Beit, Bervan (xpovos axpovos, tems sans bornes u. f.) Bergeffen Gie alle Detaphnfit, bie fpatere Zeiten ins Bort legten, und treten auf bie Sobe eines medifch : ober perfifchen Berges. Deb= men Gie von biefem Alborib, fber Grenze, bem Bord bes Simmels) Conne, Mond, Sterne, ben Borigont felbft meg : fo haben Gie einen unbegrengten , b. i. einen unabgemeffenen Raum , in welchem Gie fich eine unbegrenzte, b. i. unabgemeffene Beit benten mogen. Rein bestimmtes Principium ift bies ; fonbern ber Abgrund, aus bem alles genommen wird. Jede robe Ration, jeder gedankenlofe Denfch lebet in biefer Beit ohne Grengen ; ber erfte Runte menfch= Ticher Befinnung treibet babin, ihr fowohl als bem Raum Grengen gu fcaffen, Grengen ju geben. Bir find alfo die Mithribate, die einen Mibr, einen Greng = und Beitmeffer ichaffen und geben, d. u bemerfen, wie die Ratur und Beit und Raum vormift.

Durch nichts mißt fie und fie vor, als durch Licht und Dunkel, Sag und Racht, Dremuzd und Ahrimann; fie verfolgen fich und scheinen in ewigem Kampf mit einander. Ahrimann heißt ein Beflecker ber Welt, b. i. ber einen Flecken auf bas Erleuchtete gießt, ber es trube macht

und verbunkelt; Ormugb ift ber Lichtschaffer, ber große Konig. Dem finnlichen Unblick ift bas gemeinfte Bilb, bag Tag und Racht, Licht und Rinfternig einander vertreiben und verfolgen; ber Sag vertreibt bie Schatten ber Racht, Die Racht verscheucht bie Belle bes Tages. In allen Mond : und Gonnenfinfterniffen feben alle ungebildete Bolter ber Erbe benfelben Rampf, ein Treiben und Bertreiben; friege= rifchen Bergvolkern konnte ber Wechfel bes Tages und ber Racht unter feinem rubigeren Bilbe erichei-Jeben Morgen legten alfo auch fie ibren Streitgurtel an, im großen Geschäfte ber Welt mit fortjuftreiten, fortgutampfen. Co batten wir bie brei Grundwefen ber fogenannten Boroaftrifchen Phis loforbie, nicht nur obne alle Metaphofit, fonbern auch ohne allen Grund, daß in fie Metaphpfit gelegt werden muffe und moge. Es find bie einfachften Beitbegriffe, aus denen alles bervorgeht und bervorgeben muß, wo Ordnung, Fleif, Gintheilung ber Gefchafte, ein Connenjahr und ein Ralender ftatt finden foll.

Zeit ohne Grengen, b. i. unabgetheilte Zeit; und ihre natürlichsten Ubtheilungen Licht, Dunfel, Tag, Nacht,

Ormus b und Abrimann, ftellen wir alfo jene als die Pforte, diefe als die beiden Pfeiler bes innern Portikus vor unfern Kalender.

Licht ift gut, Finfterniß bofe; bies Maturgefen, bas ber angebliche Gefetgeber Boroafter perbers Werfes. Philog. u. Befch. I.

nicht erbacht bat, ift in aller Lebenben Empfindung gefdrieben. Alles erfreuet fich beim Strahl bes aufgebenben, bes wiederkommenden Lichtes, Bogel und Tifch , Menfch und Thier ; nur bofes Bewurm , Una gegiefer, Nachtvogel und einige trage, ichabliche Brut ift fur bie Finfterniß gefchaffen , in ihr thatig und wirkenb. Gegen biefe ju fampfen , Abrimanns Reich zu gerftoren, mart alfo mit ber erften Beitabtheilung jedes Lichtdieners Pflicht, um fo mehr, Dibemichibs Gefet ein eigentliches Gefet bet Cultur bes Landes fenn follte, und viele biefer Gegenden, bamale ungebauet und obe, biefer Rachtgeichopfe, (Divs; Gidere, Frofche, Rrbten, Ochlan= gen, Ungeziefer u. f.) voll waren. Bur Thatigfeit ermunterte fich alfo jeber erwachende Diener Ormugb, Im Reich bes Lichts lichtvoll ju murten, Babrbeits= liebend, Gegenausbreitend, befruchtent, rein, lauter , bestimmt und unermudet. Der Morgenhomnus, bet die Conne bewillkommte, empfahl ibm im Bilbe ber Sonne feine Sagespflicht. Das lebenbige Bort (Bend = Avesta) ift voll diefer Cobpreisungen, Erbebungen, Segensfpruche, Gebete und Entichliefungsformeln; weiben follte es bie Ratur, und in Thaten ein lebendiges Wort werben. Die alteften Griechen fannten ben magifden Dienft fast nicht anbers, als in biefen aufwedenben Lichthymnen.

Um ben Zweck biefer Zeiteneintheilung bu erreischen, mußte ber Sag felbst in Zeiten (Gabs) getheilt werben; in den Wintermonaten waren vier, in den Sommermonaten funf berselben, nach bem Zuf = und Abstelgen ber Sonne, die natürliche Eintheilung bes

Tages. Die vom segnenden Genius gesandte Sonne (Bahmandad) begrüßten sie mit dem Becher des Danks (Havan); in der Mittagssonne (Nimruz) leuchtete der Gah Rapitan; um drei Uhr nach Mittag trat Ofiren sein Amt an; beim Aufgange der Sterne bis zu Mitternacht Eves ruthrem; von da bis die Sterne verschwanden, schüßte sie der Gah Oschen. Nicht nur die Magier, die Bächter der Stunden, die dazu eigentlich gestiftet waren, mußten diese Zeitabtheilungen mit Segenswünschen seiern, die der Zend Ivesta uns vorlegt; sondern jeder reine Ormuzdbiener mußte sie bemerken und auch zu Mitternacht sein Gebet beten. Es war die natürliche Lagesordnung c).

Diese Tagesordnung breitete man über das Jahr; ber Jahreslauf, eine sich gleichsam entwickelnde Schöpfung, war fürs Bolk in sechs Gahanbars oder Schöpfung, war fürs Bolk in sechs Gahanbars oder Schöpfung bes himmels, ber andere des Bassers, der dritte ber Erbe, der vierte der Baume, ber fünfte der Thiere, der sechste des Menschen; sie waren ungleich an Tagen, wahrscheinlich nach erinehernden Jahreszeiten geordnet, der Ungabe nach Dibsemschied Einrichtung und allerdings eine dem Bolk angemessene Freudenanstalt. Durchs ganze Jahr hin sollte es sich der Schöpfung freuen, und sie als ein fortgehendes, nie unterbrochenes Werk der Natuk

e) Z. A. T. II. p. 401. 103 = 112. S. auch die Artifel Savan, Rapitan, Dfiren, Dfchen im Register.

burch seinen mitwürkenden Fleif ausschmuden und forbern. Die lebendigen Worte, Gebrauche und Beihungen babei lehrt uns ber Bend alvesta d).

So weit gab Alles ber Anblick ber Natur felbst; Tage und Rachte zu zählen, Tages und Jahreszeiten zu bemerken und anzuwenden, bedurfte es keiner Mestaphysik eines Dualismus, die in jene Zeit für den thätigen Landmann nicht gehöret. Wie aber bestimmte man das Jahr?

Dibjemichide Sabr war ein Connenjahr von 360 und funf Schalttagen. Babriceinlich batte man jene urfprünglich nach ben feche Gabanbare, alfo gu fechsmal fechs geordnet, ba in fechzig Tagen bas Sabr febr fortrudet und neue Ereigniffe zeuget. richtete mans ju gwolf Monaten jeden von breifig Tagen ein ; und bie funf jugeordneten am Enbe bes Jahrs waren neue Bahanbars, erftobine Reftund Freudentage. Man hatte die Arbeit bes Jahrs befchloffen und nahm fich Rube; man feierte bas Undenten ber in biefem Jahr Berftorbenen und mit ihnen aller großen und gerechten Geelen ber Borwelt, bie man an biefen Zagen gegenwartig glaubte, und um niemand zu beleidigen bas Geft aller Dee-Ien. Fuuf weibliche Tzeds ftanden biefen Tagen vor, Lie immer beschäftigt fenn , bem Gerechten jener Belt Rleider ju bereiten und die in biefe Belt Berabfteigenden mit Geele ju begaben. Die Unrufungen ber

d) G. Gahanbar bei b'an que til. Hyde. r. 166.

Feruers liefert bas lebendige Wort ausführlich e); man lebte gleichsam außerhalb der Zeit.

Das Jahr begann mit bem Gintritt bes Fruhlings, ber Tages - und Rachtgleiche, als einem Reft ber Schöpfung ber Welt, ber Ginrichtung bes Reis ches in Bufammenordnung aller Stante gu einander, bem Geft Reurug. Die erften fieben Sage bes Donats waren Gegenstage, mit Ormujd ben feche boch= ften Schutgeiftern (Umichasvands) geweihet; unter fie mar bie Mufficht ber gangen Ratur vertheilet. Gede von ihnen fanden auch ben feche großen Jahresfriften (Gabanbars) vor; als zwoif Monate baraus wurden, batte jeder einen Belfer. Colche murben ihnen auch jugeordnet, um bie übrigen Monatstage zu bezeichnen; mithin entstanden von felbft brei Claffen fegnender Coutgeifter, Umichaspands, 3geds, Samfars, bie mahricheinlich erft fpat unter ber monarchischen Regierung, vielleicht aus Rachahmung ober jur aufmunternben Lebre, ihren Rang befamen. Urfprünglich mar Alles 3geb, b. i. ein fegnender Bulf = und Coungeift; bas gange Jahr rollete babin unter ber abmechfelnden Obbut und Regierung unfichtbarer Raturkrafte; es war, wie Thomfon fich ausbrudt, ber in allen Sahreszeiten, Mongten und Lagen fich verwandelnde Gott. Dezd, Dezad, Dezban, Chobai, ober wie man fonft mit hundert und mehr Ramen ben Gott ber Ordnung in ber Ratur, ben großen und guten Bachter ber Ochopfung nannte f). Die Unrufungen an biefe Buffsmefen nach Gabanbars,

e) Jeicht Fervardin. Z. A. T. II. p. 274=286. Jut Register Feruer, Gah u. f.

f) S. Hyde p. 177. n. f.

Monaten und Tagen liefert das lebendige Wort. Das sogenannte Religionssystem der Perser mit seinen Umschaspands, Ibeds, Hamkars, Gabs und Feruers ist also nichts als ein in Liturgieen und Gebräuchen bestehendes Jahr Foder mit andern Worten: Zendzuesta, d. i. das lebendige Wort, ist ein im lebendigen Wort der Magier, in ihren murmelnden Segenszwünschen und Gebeten bestehender und fortgesetzter medisch persischer Kalender.

Un einen Ralender fann Alles geheftet werben; aus ihm mag alles hervorgebn; beshalb aber ftebet es vom Unfange an nicht nothwendig in ibm. biefem Kalender ging nach Dibjemichids 3bee ober in feinen Dabmen gefleibet, Die gange Ginrichtung bes Reichs hervor; beshalb aber blieb boch ber liturgifche Ralender, mas er mar, Dibemichibs Jahr, eine Zeitenabtheilung. Durch fein ober Ormugd Gefet mußte er erft ein Debreres werden; Detaphnfit aber bleibt ibm gang frembe. Gogar tann ich mir feine ichlechtere Metaphnit als über Racht und Tag, Licht und Finfterniß als zwei Grundprincipien und ib= re Mutter, die noch nicht abgemeffene Beit, benten. Dif biefe Beit und fie verfdwindet; ordne Tag und Racht unter ein Principium und ber ewige Rampf bort auf.

Bas folgt hieraus? Zwar faft viel, mochte ich mit guther fagen; hier wird Einiges genug fenn.

Er ft i ch. Der Streit, ob die Perfer Mithra als die Sonne, oder die Sonne als Mithra angebetet? ift ein Begriffoser Wortstreit. Nennt man die Segenswunsche, Bitten und Gebete Izeschne, Jeschts, Reast, Patets), die sie der ganzen Natur darbrachten, Anbetung: so haben sie ursprünglich alle Elemente der Natur, Himmel und Erde, Keuer und Basser, Quellen und Baume, nütliche Thiere und Menschen angebetet, d. i. hochgeschätzt, gewünscht, rerehret. So beteten sie auch Sonne und Mond unter dem Namen eines großen Schutzeistes (Mihr, Mithra) an, der zwischen Sonne und Mond schwebet: denn diese beide gaben ihnen ja das ganze Maas der unbegrenzten Zeit; sie waren Ormuzds wechselnde Statthalter und Stellvertreter über der Erde. Groß mußte also die Achtung seyn, die man ihnen erzeigete, wie auch die Liturgiesn im Zend Avesta zeigen; eb man sie Anbetung nennen soll, ist eine nutlose Streitfrage.

Zweitens. Die Befen, benen bie Magier, und durch sie die Medo - Perser tägliche und jährliche Uchtung bezeugten, waren nicht Götter, nicht ben Geschöpfen einwohnende Damonen, sondern, wie ihr Name sagt, Bachter ber Natur, Helfer. (Izebs und Hamkars.) Wachen und wehren sollten sie an jedem Tage, an jedem Tage, in jeder Jahrszeit dem Burkenden in der Schöpfung beistehen, Gaben der Natur verleihen, segnen und fördern. Tägelich zogen die Gahs, die vier Tageszeiten, auf die Bache und löseten zur Stunde einander ab, Glückzu bringen, Sicherheit zu befördern, dem Bösen zu wehren; Unrufungen an sie sind im Bendidad die ersten Iteschnes g). Jährlich wechselten die Jahreszeiten

g) Z. A. T. I. P. II. p. 82. 83.

(Gabanbars) im Dienft ber großen Ratur; ber erfte gab ben Wefcopfen Milch (Rahrungsfaft); ber zweite Grune, ber britte Barme, ber vierte Bachsthum ben Pflangen, Früchten, Thieren, ber funfte dab allerlei Guter, einen reichen Berbft ber Erbe; ber fechfte verlieb ju bem Erworbenen Genug, er machte reich , groß und glucklich h). Mit ihnen murbe, bamit niemand übergangen wirb, ein ganges Chor Mithelfer und Mitwurfer, lebender und verlebter, ebemals großer Menichen, die Unführer und Borfteber ber Clemente, endlich bie Bachter ber gesammten Matur angerufen, von ihnen Glud ermunicht, alle gepriefen. Denn ba in ber großen Saushaltung ber Coopfung einander alles hilft und beifteben muß, ba Elemente , Jahreszeiten , Berrichtungen , Soffs nungen, Buniche in einander greifen, einander forbernd ober hindernd : fo mußte ber Perfer jedesmal fich gleichsam an Alle fur alle wenden, und, wie ers nannte, in ber reinen, beitigen Berfammlung aller Beifter , Genieen und Geelen unter ihren Borftebern und Unführern, im Gesammtreich Ormuzd, ber burch alle und mit allen feinen Selfern und Selfershelfern regieret, Gludwunschen, banten, beten. Mur jeber Claffe, jedem Benius jeder Claffe blieb feine Beit und Stunde, fein Sag, feine Jahreszeit, fein Befchaft porzüglich. Die fogenannte Minthologie ber Parfen mar ein Kalendermäßig vertheilter Dienft und Bofbienft ber gangen Ratur, gehordend ihrem erften Bachter und Beffer.

h) Z. A. T. I. P. II. r. 84.

Drittens. Da nun biefer Dagierdienft uns ftreitig vor bem Boroafter mar, ber angeblich unter Guftafp lebte, indem er benfelben nur eingerichtet und verbeffert haben foll, b. i. Reiche = und Sofmaffig machte; warum ftreiten wir um Boroaftres Ochriften ? Sabe er feine Gpibe gefdrieben, ober fei Alles, mas er fdrieb, verlohren, mogen bie Litaneien und Kormeln, bie b'Unquetil ju uns gebracht und, wie ber Mugenschein giebt, oft ungewiß, oft frei überfest bat, wie fie gesammlet ba find, felbft nicht in die Beit ber Gaffaniben reichen; mas ichabets? Eigentlich mar bas gange Inftitut nicht ba, baf es gefdrieben, fonbern gefagt und gethan werden follte; es war ein lebenbiger Matur . Saus : und Reichefalenber. Des: balb biefen die Magier, wie fie biefen, weil fie ben Beitlauf bemerken und berechnen, ibn burch lebenbig gefprochene Rraftworte an ben Benius biefes Tages, Diefer Jahrszeit beglücht machen und burch folche Einrichtungen und Gebrauche Ordnung ber Dinge ichaffen und festhalten follten! bagu mar ibre Claffe, Stamm geordnet. Alle ju uns gebrachten Schriften ber Parfen find biefes lebendigen Beit- und Ralenderworts Proben, Theile, Commentare; murben ibrer noch gebn ju uns gebracht, fo maren fie, obgleich von andern Geiten lebrreich, nichts anbers. Man fon= bere , wenn man fann , in biefen Schriften, was alt und junger icheinet; bem eigentlichen Magismus fann Diefes nichts ichaben : benn ber febet in jedem Parfenbuch, auf allen Blattern; er berubet in ihrer Beiten = und Jahreseinrichtung. Wenn g. B. ein Corsbach mit feinem gelehrten , befcheidenen und nuchter=

nen Fleiß ben alten Perferkalenber, wie Anbe ihn giebt i), nach ben Bebeutungen ber Monat = und Tage = namen erläuterte k); könnte kein anderes Resultat hervorgehn, als das im ältesten Styl der Zend = Avesta liefert. Die Nachrichten, die Richardson, Unquetils großer Gegner, über die Construktion des perfischen Jahres giebt l), gewähren kein anderes, und so viel Pardah's, Nosk und Eurde's, sich wünsche ihrer viele) noch erscheinen mögen; sie werden kein andres geben. Die Nachrichten der Griechen und Römer, nach Ort und Zeit (gesondert), weisen sammtlich auch bahin; auf ein metaphysisches System gehen sie nicht hinaus; wohl aber vereinigen sie sich im Magismus als einer Zeiteneintheilung, nehst alle dem, wohin diese führet.

## Un Beren Sofrath Gatterer.

Wenn ich bei meiner Unficht bes Magier = Dienftes und feiner Erposition , bes Bend = Avesta , bas

i) Cap. 9=16.

k) In feinem Archiv für die morgentandische Literatur, Marburg 1791. hat er mehrere Entwickelungen persifcher Begriffe und Worte, weit genauer als Reland in seinen Differtationen (P. II. Dissert. VIII.) gegeben.

<sup>1)</sup> Richardsons perf. Worterbuch, Dah: Auszug baraus in Richardson = 2Bahl's oriental. Bi= blioth. Th. 2. G. 179. Mah.

Urtheil Eines Gelehrten mir gleichstimmig munschte, so mare es bes verbienstreichen Mannes, ber in so manche Felber ber altesten Geschichte, Zeitrechnung und symbolischen Fabellehre mehrerer Wölfer Licht und Ordnung gebracht hat. Erlauben Gie mir, die Folgen ber gegebenen Unsicht als charakteristisch für die Zeit und Nation zu entwickeln.

Uftronomie icheint nicht bie Gache ber Magier, weber in Medien noch Perfis gewefen gu fenn, es fei benn, baß man fie bort mit ben Chalbaern verbindet. Gie hatten blos bas Nabonaffarifche, von ihnen nicht erfundene, Jahr und behielten nicht nur baffelbe, fonbern ließen es auch ohne Ginschaltung bes fehlenden Diertheiltages fo fdwebend fortruden, daß julest bie Frublingemonate Wintermonate wurden, und ber ganje Jahresbau, ber auf Jahreszeiten eigentlich gerechnet war, baburch in Unordnung fommien niufite. Die Perfer waren baran fo gewohnt, daß ohne alle Rudficht auf die genauere Jahresbestimmung ber Weanpter Cambnfes ihnen bas feinige aufdrang. Dach ber Rosmogonie bes Buchs Bundeheft wuchs bas Geburge Albordi achthundert Jahre; nach ben erften zweihundert Jahren reichte fein Saupt bis an die Sterne, nach vierhundert Jahren bis an ben Mond, nach fechshundert Jahren bis an die Gonne, nach abermals zweihundert Jahren bis ans erfte Licht a). Mfo mar ihnen ber Mond boch über ben Sternen ; welches benn feine große Uftronomie anzeigt. gange Bundehefch zeigt ihre engbeschrantte Erb : und

<sup>8)</sup> Z. A. T. II. p. 364.

Maturkenntniß; ben Mangel ber Aftronomie zeigt ihr ganzer Kalender.

Benn diefer alfo nicht aftronomisch war, so war er geonomisch; Dihjemschids Gefeg regelte Bolk und Cand, Geschäfte und Stande.

Erftens. Muf Ordnung mar alles in ibm angelegt; ein Bolf bon roben Gitten, in verschiebene Lebensmeifen und Bolferschaften getheilt , bedarf Ordnung, Darum ift in himmel und Erde alles unter Saupter, Borfteber, Unführer geordnet, Sterne und Baume, Bogel, Thiere und Denfchen. Michts ftebet, nichts ftreitet allein. Darum mar es. nach herodot Grundgeset ber Magierreligion, bag niemand fur fich allein munichen, opfern, beten burfte; er mußte feinen Stand, feine Obern , fodann andere Stande bis jum Konige binauf mit feinem Bunich umfaffen ; in allen Formeln war ibm bas Bange, eine Ginheit burch viele gusammenwurkenbe Blieber porgezeichnet. Unftreitig ift bies bie Gecle bes lebenbigen Borts; bie Baupter bes Landes, ber Provingen, ber Stabte, Gaffen und Saufer werden Reibab und Reiban bergenannt, an welche fich ber Bunfchenbe auschließt. Ihre gange Rosmologie ift babin geordnet ...

Nach Landesart ward ber Zwed befolget. Das Meder und Perferreich verband Bolfer, die durch Sprachen, Sitten, Gebürge, Wüsten von einander verschieden waren; offentliche Straßen und auf ihnen Rubehauser, wurden angelegt; die Provinzen ausgemessen, sogar Königsposten angelegt; und nach welcher punktlichen Ordnung der Hof Rriegs und

Staatsbienst eingerichtet gewesen, bezeugt bis jum Nebermaaß bie persische Geschichte. Unter Saupter, Selfer und Mithelfer mar Alles geordnet; bas ganze Regierungs = und Reichsspistem mar ein Kalenber.

3 weiten s. Muf forperliche Reinbeit ging bie Jahredeinrichtung Dibjemichibs junachft aus, bagu fo viele Berbote und Bebote, Unftalten und Gebraus de. Rein follte jedes Element erhalten und mit feinem andern vermischt werden ; Luft , Reuer , Baffer, Ers be. Da Licht und Reuer ihnen bas Symbol ber bochften Reinheit waren , fo durfte fein menfchlicher Uthem fich ibm ober reinen vornehmen Perfonen naben; eine wohlanftanbige Ocheu! fie erfcuf ben Borhang bes Mundes, bas Penom. Feuer reiniget bie Luft; daber brannte es in allen Saufern, auf allen Bergen. Glangend - rein ju fenn mar ber Musbrud jeber Burbe, jeber ebeln Berfammlung, fo mie auch jeder guten Thatigfeit, bes gesammten Bobiftanbes eines Saufes, einer Stadt, einer Proving und bes Reiches; baber nannte fich bie Ration bie bellglangende , Derfer. Ungegurtet burft niemand ein Bebet verrichten , unangefleidet fich bem Beerbe nicht naben, ohne Morthengeschmuckte Tiare durfte niemand opfern. Bon Faulnig mußte alles frei fenn, Saus und Sof, Uder und Garten; feine Quelle, feinen Strom mußte jeber rein erhalten, rein von Sumpf, rein von Uhrimanne Brut , Gewurm, Frefchen, Ochlangen und giftigen Thieren. Die Opfer, bie man auf Unboben ben Benieen ber freien Ratur gleichfam nur zeigte ober von benen man bem Feuer nur ein weniges gab unt fie nachher ju Saufe vergebrte, icheinen auch baju angeordnet gewesen ju fenn, bamit nichts unreines gegeffen murbe; von Abrimann, bem Beflecker ber Ratur; bem Bemobner jeder Faulniß, murbe fo fcauberhaft gerebet, bamit jede Unreinigfeit ichrechaft entfernt murbe. Unftedende Rranfbeiten, Musfatige', Leichname fchaffte man aus bem menichlichen Geschlecht binmeg; Die Gelbftbefleckung war boch verponet. Bu Bafdungen , Reinigungen, Reibungen bes haupts, Ertobtung bofer Thiere waren rigne Tage angeordnet; mit ben Jahreszeiten wechs felten die Gebrauche bes Purismus; er modificirte fich nach Ort und Gegend. Much ifts befannt, wie weit die Meder, noch mehr aber die Perfer ihre Liebe gum Ochmuck, ju glangenben Prachtaufzugen und einem ebeln Ericbeinen in ber Gefellichaft getrieben haben', jum Theil noch treiben und fich von andern Bolfern bes Drients baburch febr unterfcheiben. Die reine Luft ber Berge, Die fumpfigen Begenben anberer Provingen voll Abrimanns Gefchopfe gmang fie ju diefen Gefegen bes Bobiftanbes, ber allenthalben fich felbft belohnet: benn Liebe gur Reinheit ift bie Mutter bes Bleifes , ber Gelbfichagung , bes guten Unftandes, ber Bequemlichkeit und Ebre. Raum ift, wie ich glaube, über die Pracht eines foniglichen Mufjuges ber alten Perfermonarchen, über ihren Gottes= und Konigswagen etwas Rein = anftanbigeres bentbar. Mit Jahredzeiten, Monaten, Tagen fogar anderte ber Monarch feine Rleiber und fignificirte felbft gleichfem ben Genius, ber an biefem Tage berrichte; in beftimmter Entfernung folgten bie Stante ibm nach. Perfien war alfo, wie fein Rame fagt, das Beilgians

gende, Reine, burch Dibjemichibe Conftitution, b. & burch Jahreseinrichtung.

Dritten s. Mit Ordnung und Reinigfeit bes zweckte Dibiemichids Jahreseinrichtung Fleif.

Die angeordneten fechs Jahreszeiten führten in ununterbrochener Reibe von Unfange bes Rabres an die Burter ber Matur, ben Beber des Lebensfaftes, fobann bet Grune, ber Barme, bes Bachsthums ber Baumfruchte und Thiere, bes Reichthums und Boblgenuffes vor. Mit ben fechs erften Sagen jedes Monats erschienen die großen Genieen ber Datur, die einwürkend alles erzeitgen und ihnen jugeordnet in wechfelnder Reibe bobere und niedere Rieds ; alle munterten auf jum Pleife, nach ihrem Mufter mit ihrem Gegen Ormugds Wort, Die Schopfung Belt ju vollenden. Wer bie Erde bauete, ber that ber fanften Gapandomad einen Dienft; Shorbab ließ ibm Bafferquellen fliegen und Umerbab Schütte feine Baume und Pflangen. 3m gangen Dagierbienft marb ber gandmann als bie Quelle alles Degens gepriefen ; ber Benius foftlicher Metalle (Schahriver) belohnte ibn ; die oberften Breds (Babman, Urbibebeicht) gaben feinen Fruchten Leben, feinem Berk Gebeiben. Jeber Tagesname forberte auf jur Burkfamkeit und jum hoffenden ffleiß. Sahn felbit fteht unter ben Genieen bes medenben Bleifes ; in jedem Sause mußte er gehalten werden, und fein himmlisches Ibeal ward boch gefeiert.

Daß diefer Zweck einer Jahrebeinrichtung vortreffich fei , bedarf keines Erweises. Kriegerische Bolker ju haußlichem Fleiß , jur Liebe ihres Bodens und einer nüglichen Lebensart zu gewöhnen, ist der schönste Zweck einer Einrichtung. Er hat auch seine Burkung nicht versehlet: denn alle Zweige hindurch ist Persien sehr cultivirt worden. Noch jest freuen wir uns mancher Früchte und Blumen, die sie zogen, mancher Künste, die sie trieben. Eisen und Stahl ward in den medischen Gebürgen vielleicht zuerst geshämmert; wir Deutsche insonderheit haben den Persern in Urt und Unart manches zu danken. Geschäftiger Fleiß ist bis jest der alten Parsen Charakter.

Biertens. Ordnung , Reinheit und Rleiß führen Gefundbeit und Freude mit fich; die Tendeng hierauf ift in Dibjemichide Ralender unverfennbar. Das fogenannte Bewachs ber Unfterblichfeit (Som, Umomum) von dem Bend = Uvefta fo viel fpricht, war ursprünglich gewiß nichts als eine ftartenbe Urgnei, beren fich bie Dagier, bie bamaligen Raturkenner und Mergte, bedienten. Gie warb nachher als Onmbol geheiligt und, wie alles urfprunglich Irbifche bes alten Dienstes, jum Beiftigen, Simmlifden erhoben. Der gepriefene Mann, ber fie entbedte und mit ihr Einen Mamen führet, lebte in uralten Beiten unter Dibjemichit. Er mars, ber fich querft auf ben Bergen mit bem beiligen Gurt gurtete, und bas Rleib ber Magier vom Simmel empfing, alfo ber erfte Dagus, mabricheinlich ber Stifter bes gangen Ordens, alfo auch Berfaffer biefer Jahresabtheilungen, die von Dibjemichit ben Ramen befam, mithin ber erfte mabre Boroafter.

Daß gefellige Freude Die Ubficht biefer

Beitenabtheilung mar, bezeugen in ihr bie febr zwedmäßig angeordneten Tefte. Bom Meujahrstage und ben bem Jahr abgestohlnen funf letten Jahrestagen, Die im Undenken aller Geelen gefeiert murben, baben wir geredet. 3m Jegbegerbifchen Jahr biegen fie Gruß, Glud, Gieg, Bufriebenbeit, Les bewohl (Abichied). Die Benennung, Die er anbern Sagen gab, die alteren Ramen ber Genieen felbit , Die fie bezeichneten, fagen größtentheils nichts anderes. Meber und Perfer liebten und lieben Die Freube, oft mit gur Musschweifung; ber Benius bes alten Jahrs wies fie in Schranken. Bie im Frublinge ward im Berbft bei ber Lag = und Nachtgleiche ein zweites Neujahr gefeiert; bem erquickenben Baffer im Commer ein Seft, im Binter bem warmenben Feuer. Gin fünftes vereinigte Urme und Reiche; ein fechftes ehrte Jungfrauen und Beiber. Und alle maren mit Bebrauchen begleitet, Die in ber Befdreibung felbft gefallen und gieren ; angeordnet von einem Benius freudeliebender Mationen b). Dan im Benb= Avesta mehrmals bie Paradiese Perfiens berergablt werben , bag jeder Bebetswunsch auf Fulle und Geligfeit , (Bergnugen , Behefcht) binausgeht , zeigt , wornach ber Perfer ftrebte. Richt jenfeit bes Grabes erwartete er zuerst fein Paradies; burch Fleiß und Emfigfeit follte ers fich felbft bauen bienieben.

Fünftens. Alle Guter bes lebens helfen ohne Sicherheit wenig; Ofhjemfchids Gefet traf alfo Unftalten zu biefer. Alle hinterliftige nachstel-

h) S. Richardson = Wahls oriental. Bibliothek Th. 2.
S. 179. Art. Mah, Monat.
Herders Werke 3. Philos. u. Gesch. I.

lungen, zu benen die Meder geneigt waren, Ungriffe im Dunkeln, Verläumdungen, Neid u. f. werden als die scheußlichsten Werke Ahrimanns verwünschet; auch Feinde sollen am Licht kämpfen; das höchste Gefetz der Perser war offene Wahrheit, Undankbarkeit und Lüge das schändlichste Laster. Alle Tugenden werden daher in die weiß- glänzende Lichtfarbe, alle Uebelthaten in die Schwärze der Nacht gemahlet.

Dach bem Menichen war ber Sund bas gefdag= tefte Thier; er und ber Sabn maren Bachter bes Saufes: feine Stimme, ja fein Unblid fogar vertrieb bie Dews, b. i. Bolfe, Morber, Diebe. nen feiner Perfon treuen Sund ju baben, mar eine Sitte angeordnet, bie unverftanden fonberbar anffallt. Dem Sterbenden, fo wie bem Leichnam, ebe er beftattet murbe, marb ein Sund vorgehalten, ber ibn anbliden, ber noch aus ber Sand bes Geftorbenen ein Stud Brod nehmen mußte; und wenn ber Sund bies nicht thun wollte, wars fur ben Berftorbenen ein ubles Beichen : benn auch über bie enge Brucke jenfeit bes Grabes, die nur Gute binüberführte, mußte ben Geftorbenen ein ichutenber Sund begleiten. Obne Zweifel war der fonderbare Bebrauch aus den alten. Beiten, ba Sund und Menich, jumal ber Bergbewohner und Jager, Gefährten des Lebens maren. Der Unblick feines treuen Thiers war bem Sterbenden ein Lebewohl; bie Willigfeit, mit' ber er aus ber Sand bes Gestorbenen bas Brod nabm, mar ein Beichen, baß er ibn noch vor feinen herrn und Freund erkann= Bielleicht aber war auch ber gange Gebrauch fombelifch.

Doch wo gerathe ich hin? Meine Ubsicht war, juzeigen, daß, wenn man die sogenannte Persertheologie auf ihre ältere Form, das lebendige Institut ber Magier, zurückführt, sie eine viel einfachere Gestalt annimmt, als in der man sie zu sehen gewohnt ist; in der sie aber die älteren Griechen, Herodot und Tenophon, sahen und beschrieben. Aus Oshjemschieß Jahr gehet sie so natürlich hervor, daß man sie als Commentar desselben betrachten möchte. Längst vorher, ehe Zoroaster schrieb, war sie in Gebräuchen und Worten ein se ben dig er Jahr esch flus.

Wo bleibt aber Boroafter ? Merkwurdig ift mirs, baß, nachdem ber Berfaffer bes Ubriffes ber Univer= falbiftorie c) im Jahr 1773 bas Guftem Boroafters nach b'Un quetil furt und bundig berausgefest batte, im Jahr 1787 ber Berfaffer ber Beltgefchichte d) fich lediglich an Berodot halt und bingufügt: "was man von Boroafter, bem angeblichen Erfinder ober Berbefferer ber magifchen Religionsgebrauche und Biffenschaften, balten foll, ob fo ein Mann irgend ein= mal , es fei in Medien und Baftrien ober fonft mo , wirktich gelebt habe? oder ob er, wie etwa ber Hegyp= tifche Thot nur ein fombolifches Befen, eine perfonificirte 3dee gewesen fet ? dies alles wird wohl ichwerlich jemals mit Zuverficht bestimmt werden ton-Berodot wenigstens weiß nichts von Boroafter." Ohne mir jugutrauen, bas mit Gewißbeit aus-

Done mit gugutrauen, bas mit Gewißheit aus-

c) Gatterers Abrif der Universalhistorie S. 146.

d) Gatterers Weltgesch. Th. 2,

machen gu konnen, mas ber prufenofte Gefchichtfor-

- 1. Dag, fo ichatbar Berodots Rachrichten von ben Magiern und vom Magismus finb, fie boch meber ausschließend alles erschöpfen, noch auch fo vollftanbig fenn fonnten , als feine Berichte aus Megnyten waren. Die Urfache ift flar. Bier bielt er fich an fichtbare Denkmale, Obelisten, Tempel, Labnrinthe, Grabmaler u. f. Er fonnte fragen und fich er= funden: benn Mues fand bem Muge ba. Bubem war bie Priefterbierarchie gerftoret; er wandelte unter Trummern eines graufam unterjochten Bolks. Die Perfer fombolifirten nicht wie die Megopter; ber Cultus ber Magier bestand in Somnen, Gebeten , Imprecationen, furg im lebendigen Bort, bas fie bermurmelten und fur ein fraftiges Beiligthum bielten. Dies murben fie ibm fcwerlich entbedt, er es auch nicht verftanden haben , ba es an einer ibm unbefannten Gprache haftete. Das perfifche Reich blubete noch , ba ere besuchte; bie Magier maren ein geehrter Stamm, die ihre Gebeimniffe, auf welche fie fo viel Werth legten, einem Fremdlinge ju eröffnen nicht eben bereit maren. Erft feitdem Perfien übermunden und die Magiercafte aufgelofet war, befam man von ibren fogenannten Biffenschaften mehrere Rachricht. Berodot hielt fich alfo, woran er fich halten fonnte, an außerliche fichtbare Gebrauche; er wiberfpricht aber bamit bem fie begleitenden ibm unbefannten Wort nicht.
- 2. Wenn man bies Wort (Bend = Avesta) von allem bem entkleidet, was ibm offenbar fpatere Zeiten

ober gar willführliche Deutungen angehangen baben und es mit Borbeilaffung aller Metaphofit auf die alte Jahresform gurudführet, die in ben Sanden ber Magier war und zu beren Musubung fie nach ber Beife aller alten Prieftercaften, liegopter, Ebraer, Chalbaer, Braminen u. f. eigentlich gefett maren: fo gebet ber Magiemus als lebendige Candesanstalt, nicht nur ben Radrichten Berodots, fondern fich felbft fo gleichformig und naturlich bervor, baf, wie mich bunft, man jest erft fieht, wie bas Alles werden und fpaterbin auf biefe simpeln Ideen ein fo fonderbares Gebaube bes Duglismus und ber Magie mit taufenb Schwarmereien gebaut werden fonnte, von benen jene alte Zeit nichts wußte. Unquetile Quartanten burch einen Salisman in ben fimpeln Kalender verwandelt, ber in ihnen liegt, bekommen und geben, obne von ihrem Werth ju verlieren, eine gang andere Unficht.

3. Ob ein Mann wie Zoroaster gelebt habe? glaube ich, sei zu bestimmen, sobald man altere von neueren Sagen absondert und insonderheit das Colorit verwirft, in welches ihn der späte Roman Zerbuscht einem Leben Zoroasters beinah zum Grunde gelegt hat, ist fast unverzeihbar; es stellet ihn in das falsche Licht eines Muhamed - Propheten, dem man sodann aus eben so nichtigen Gründen den Philosophen und Gesetzgeber anlog. Möchte einer meiner folgenden Briefe hierüber Sie vergnügen!

Wie manches wunscht man noch von Ihnen! Gie find wie die stille Quelle, aus der Ihre Jungfinge schöpfen und freudig rufen: "bas Waffer ift mein; denn ich habe es mit meinem Kruge geschöpfet." Die freudig Rufenden haben nicht unrecht; aber bie Quelle quillt, und fließe fie lange!

## Un Berrn Sofrath Siedemann.

Die fommts, bag, ba fo viele, ja alle Bolfer der Erde in einer gewiffen Epoche aberglaubig maren, und fenn mußten, die Magie, wenigstens bem Damen nach, fich von einem Bolt berfchrieb, bas boch gewiß nicht abergläubiger mar, als andere Bolfer ? Die fommts, baf, wenn Magie eine Runft des Aberglaubens ober gar bes Betruges fenn foll, fie von einer Stammeszunft ben Mamen erhielt, Die auch bie Beifen bes Morgenlandes genannt murben, in einer Nation, die fich vor Muem der Wahrheit befließ und biefe ju ihrem erften Gebot machte? - Dem Berfaffer ber gelehrten Preisschrift über ben Ur= fprung und bie Fortpflanzung ber Ma= gie a) wird es nicht ungefällig fenn, bieruber bie Fortleitung ber Ideen ju lefen, die in den vorfteben= ben Briefen bas alte. Perferjahr gleichfam von felbit barbot.

Bebes Ding hat seine zwei Seiten. Ofhjemschibs Jahr und ber ihm zugeorbnete Stamm ber Jahres.

a) Dict. Tiedemann disputatio de questione, quae tuerit artium magicarum origo etc. Marb. 1778.

und Tagefeier (Magier) b) nebst dem ganzen Cultus, ber darauf gebauet war, konnte bei allem Guten, bas er stiftete, nicht anders als dahin führen, wohin er geführet hat, ausgezeichnet vor Aegyptern, Chalddern, Indiern u. f.

- 1. Die Perser hatten keine Tempel, Obelisken Labprinthe, Hieroglophen u. f., aus denen ein Aberglaube anderer Gattung entspringen konnte; ihr Cultus lag im ausgesprochenen lebendigen Wort, b. i. in Glückwünschen an die Natur, in feierlichen Lobpreisungen und Gebeten. Go natürlich und zweckvoll diese nun für Jahrs und Tageszeiten, Gebräuche und Feste eingerichtet und ihr bezeichnender Kalender waren: so konnte es nicht fehlen, daß, da eben im Unssprechen, d. i. im Nieulnterlassen im Unssprechen, d. i. im Nieulnterlassen ber Handlung, die Macht des Ausdrucks gelegt murzbe. Statt des täglichen Hommus, einer Bewillkom-
- b) Ursprünglich stammte das Wert wahrscheinlich von Mah, der Mond oder Monat her; die Ableitung, die ihm d'Anquetil von Meh, Megh, Meghiest aus spaten Zeiten; eine Ehrendeutung, die die Magierzunft sich selbst gab, oder ihm aus Achtung gegeben wurde. (Z. A. II. p. 555.) Nach seinem kleinen Wörterbuch (p. 516.) hieß der persische Mobed im Phelvischen Magoe, ein Mame, der mit dem persischen Meh, Meghnichts zu thun hat. So auch schwerlich Mobed mit Magovad; (S. 355.) Muhahat heißt Ehre, Achtung, Stolzi, Vorzug vor andern; (Richardson S. 1577.) daher wahrscheinlich der Name.

mung ber aufgebenben Gonne, batte ein geiftloferes trageres Bolk obne Zweifel Stabe gelegt ober an Rorallen die Tage gezählet, und fo mare feine Dagie bes Borts entstanden. Statt bie Gab's und Gahanbars , b. i. Sages - und Jahreszeiten freudig ju begruffen und fich baburch, welches ber 3med mar, jum Geschäft jeder Tages - und Jahreszeit zu ftarten, batte ein ftummes trauriges Bolk gefeufzet und ge-Bei einem fprachfeligern Jagd = Berg = und Birtenvolf nahm in der Freie ber Matur alles einen Laut an; wie die Gprache bes Bend mit ihren unenblich langen, Bocalreichen Wörtern zeiget, mard biefer lebendige Laut moduliret; fo entstanden bann die Som= nen und Gebete (Befchné, Jefcht, Patets u. f.) in benen fo große Rraft mar. Die Megnyter famen gu biefer Sobe bes Glaubens an Worte nicht, weil fie fymbolifirten; ihre iepor doyor maren nur Auslegun= gen fichtbarer Symbole, bier aber waren fie bas Sauvtweff.

Hiemit erklart sich, weshalb man späterhin ein so hohes Gewicht auf bas ausgesprochene Wort Ormuzd legte. Dadurch, glanbte man, habe er bie Welt erschaffen; badurch bestehe sie; sein Wort sei die Kraft in allen Geschöpfen. Durch sein Wort, wenn es ausgesprochen würde, werde Uhrimann versiagt und entkräftet. Lauter Fortleitungen besselben Begrifs, den man über sich selbst hob und metaphysteirte. Man wußte sogar das Wort zu nennen, durch welches er die Welt geschaffen; es hieß Honover; ein prächtig klingendes Wort, das in einem ähnlichen Laut von einer bekannten Stadt ausgespro-

chen bem guten Unton Reifer von Jugend auf eine entsessliche Hochachtung einprägte. Führt man aber alle diese Transseendenz auf ihren Ursprung zur Erde hernieder: so bedeutet sie nichts, als "durch seinen Willen ist alles da; Ormuzd Wille ist, sein Geschäft zu thun, in jeder Tageszeit und Stunde." Daß der taussendmal wiederholten Formel, die dies ausdrückte: "das ist der Wille Ormuzd" eine magische Kraft zugesschrieben wurde; guten Willen zum Geschäft zu erregen, hindernisse zu vertreiben, Trägheit und bösen Wilsen zu entfernen, ward späterhin, da diese Würkung ehedem Wahrheit gewesen war, selbst zur Formet. So entstand der Wortglaube, die abergläubige Magie des Worts sehr natürlich.

Endlich ward, wie in ber Persermythologie 2111es, so auch das Wort Ormuzd personisieret. Es
bekam seinen Ferner, glich dem Lichtgeist (Eorosch)
war Ormuzd Seele und ward ewig von ihm gesprochen, ging ewig von ihm aus; es stritt und überwand.
Von Menschen rein, langsam, musikalisch, liturgisch
ausgesprochen hatte es ungeheure Macht, ging vor
dem Gestorbenen her und führte ihn die Brücke hinüber. So kam das personisieirte Wort unter Ebräer,
Christen und ward durch neue Unwendungen nach
Zeitaltern, Factionen und Sekten wunderbar metaschematisiret. Noch jest glauben, leben und sterben
Tausende der Christen an personisieirte Wortschälle
und hoffen dadurch Seligkeit und Gnade. Wahre
Magier, aber von der spätesten, schlechtesten Urt.

Denn ursprünglich reducirte fich dieser gange Formeintroß auf das einfache Bort "Bahrheit!" Gei, was du bist und seyn solls; wolle ernstlich, was du willst und führe es auch aus; denke klar, sprich und handle redlich! So würkt die ganze Natur; das ist der Wille Ormuzd, des guten reinen Verstandes. O wohin können Wortschalle, die sich überlebt haben, und eine an ihnen hangende, Jahrhunderte lang fortgeste, in Völker und Sprachen umhergestreuete Transscendental Philosophie führen!

Der Perfer opferte in ber freien Natur; er sprach in seinen Gebeten die ganze Schöpfung an, glückwänschete allen Wesen und empfahl sich ihrer mit-wärtenden Freundschaft; der Zend - Avesta ist dieser Glückwänschenden Empfehlungen voll; mit dem Sadere und Kosti geschmückt, trat er in die glanzende Bersammlung aller Genien und Naturkräfte. Diese
hielt er sich also gegenwärtig; er glaubte ihre Nahe
und Mitwurkung.

Daß in alten Zeiten bie Perser gleich andern Bölfern alle Elemente beseelt hielten, bezeugen gum Theil wilde Proben. Cyrus ließ den Strom, der seine heiligen Roffe erfäuft hatte, in 365 Kanale abtheilen; Berres den Hellespont, der seine Brücke weggeschwemmt hatte, geißeln. Er opferte dem Fluß Strymon weiße Roffe; in Thracien weihete er der Erde (Sapendomad) neun lebendige Knaben und Mädchen; an der theffalischen Kuste besänftigte er Sturm und Meer duch Unrufungen der Magier, d. i. wie die Griechen es nannten, durch Zaubergestänge und Imprecatiopen. Den Persern waren sie dies eigentlich nicht; sondern Hiketerien, Jeschts und Neassen

Us mit der Zeitfolge der Magierdienst ausartetete, was könnte er anders werden als ein Formularbienst, da man im Zutrauen auf alte Vorschriften mit kräftigen Worten die Elemente befriedigen, stillen, zu seiner Gunst lenken zu können gewis war? und durch Aussprechung gewisser bestimmten Worte Geister und Genien sich gegenwärtig zu machen glaubte. Im Cultus der alten Perser lag dies ganz; der größere, der anrusende Theil des Zend Woesta ist in der Versammlung und für die Versammlung aller Naturgenien nach Ort und Zeit gedacht und verfast worden. Eine Stammes oder Zunftschule, in welcher der Lehrer (Destur) Kraftsormeln der Art sehrte, der Mobed sie übte, der Herbed (Lehrjünger) sie sernte, war eine Zauberschule im Glauben des Volkes.

Mls die fogenannten Bebeimniffe ber Morgen= lander unter Griechen und Romer famen, fonnten fie micht anders als in diefer Baubergeftalt erscheinen und Orpheus Symnen find bie Jefchts bes Bend = Avefta, in griechischer Gestalt gebildet und umgebilbet. Bei ben Gleufinifchen Geheimniffen marb ber Gobpfer, bas Bort, ber Mond und bie Sonne perfonlich vorgestellet, mithin eine Art Beltall ber Genien reprafentiret; bei ben Gebeimniffen bes Mithra bienten ju gleichem Zweck andere Sombole. Die jungere platonifche Philosophie, Die nach ber Beife ber alten Magier alle Elemente mit Damonen belebte, machte alfo einer Theurgie Raum, Diefe Beifter burch Borte, Formeln und Gebrauche berbeigurufen, fich gegenwartig ju machen, gu feinein Dienft ju gebrauchen. Es wurden Runftichilen biefer Formeln, neue Desturs, Mobeds und Herbeds, errichtet — aus wie simpeln Unfängen war alles ent= standen! wie unschuldig war die älteste Magie gewesen! Ein freudiges Grüßen an die gesammte Natur, Aufmunterung seiner selbst in diesem Chor würkender Wesen mitzuwürken.

- 3. Dibemichids Gonnenjahr bezeichnete Jahres= geiten und Tage ju Berrichtungen bes Lebens mit Namen helfender Genieen und Beifter, atfo zu einem guten Zwed; es mußten aber balb Digbrauche fol= Denn ba alle Benieen an Macht nicht gleich maren, alle Berrichtungen nicht gleich gunftig ausfie-Ien: fo mußte febr balb mit der Tagmablerei auch Miftrauen in diefen ober jenen Beift, mithin Furcht und Aberglaube entspringen: benn jebem guten Benius war ein bofer entgegengefest, ben er gu überwinden hatte. Die Magier bekamen bierburch große Bewalt über bie Bemuther: benn fie weiffagten, mittelft gludlicher ober ungludlicher Zeichen faben fie in die Butunft. Rathend zeigten fie gluckliche Tage an; für andern warnten fie; burch Fürsprache fonnten fie Uebel abwenden, machtigere Genieen gu Gulfe rufen u. f. Gine ungeheure Magie! und aus wie fleinen Unlaffen, aus einem Jahreskalenber und nach gefammelten Maturkenntniffen und Borausfichten aus einem guten Sausmannsrath entsproffen und fortgebilbet.
- 4. Jeder Mensch wird an einem Tage, mithin nach persischem Kalender, unter einem Genius geboren, der ihm wahrscheinlich, wenigstens öfters, auch seinen Namen gab, (2. 23. Mithridates, Tiri-

dates, Babman u. f.) ber alfo uber ibn wachte, ibnt balf und ausbalf, ber Schutgeift feines Lebens. Da nun jebem guten ein bofer Genius entgegenftanb, ben jener fortwährend zu überwinden batte : fo bildete fich unvermeiblich baraus ber Glaube von einem guten und bofen Genius, ber uns begleite. Wie einfach erfcheinet biefer Glaube noch bei Renophon im Befenntnig bes Urafpes, bag jeber Menich eine gute und bofe Geele babe, und zu welcher ichrecklichen Sobe ift er fortgebildet worben, indem man ibn über bie gange Ratur verbreitet! Der Uhrimann, ber 2(n= fangs nichts als ber Fleck bes Lichts, bie Racht gemefen mar, unter beffen Werken und Beburten querft nur Dive, b. i. Ungeziefer, Gibechfen, Frofche, Schlangen verftand, die man haushalterifc ausrotten follte; der Ubrimann, den man fich felbit. nur als eine große Schlange bachte, und unter feinent Mamen bor Werfen ber Falfcheit, ber Treulofigfeit, bes Meineibes, gebeimer Radftellungen, nachtlicher Betrügereien, marnte; als er, ber erften 3bee gang frembe, burch bie unfeligste Detaphpfit ein zweites. Principium ber Matur, und bei Juden, noch fchimpflicher aber bei Chriften, ber Teufel ward, wie viel Bofes bat er in ber Belt gestiftet. Dicht nur gefunde Unficht unferer Ratur, fonbern auch biefe Datur felbft bat er gerruttet, indem er die Menfchen mit Rurcht gelahmt, ju falfden Soffnungen getrieben und an ihren ebelften Rraften verzagen gemacht bat, Der ichlechtefte Dost im Bend-Avefta bat bas ichwarge Phantom nicht bis gu diefer Sobe gehoben; es rus ftet immer noch ben Streiter gegen ibn aus, bem bie'

gange lichte Schöpfung jur Geite fteht und ber nie verzagen b'arf am Giege. Dagegen bie unwurbigfte Philoforbie ibn jum herrn ber Belt gemacht und die gange lichte Ochopfung Gott geraubt bat. Much im Bunbeheicht indeffen ift bas überschrobene, burch alle Zeitperioden fortgefette Poem vom fortwährenben Rampf Uhrimanns und Ormugbs, ber erft nach zwölftaufend Jahren ben Gieg erhalten fann, feine geiftvolle Dichtung, bem Jahresspftem bes altert Soms, in welchem lauter reine Beifter murten, and Lage Uhrimann Ginmal gang fremde bingugebichtet. boch in bem Abgrunde nachtlichen Vergeffens, in welchen er gehoret! Racht und Tag find Gine große Beitenordnung, beibe gut, wenn man fie gut gebrauchet. Daß man gerabe an biefer übertriebenen Dichtung des fpateren Magismus im b'Unquetilichen Bend = Wefta, nach feiner unfritischen Erposition eben ben meiften Geschmack gefunden und ben ur= fprunglichen einfachen Babaismus in ihm fast überfeben bat, zeigt, wie gern man am leußerften ban= get, wenn es auch bas Unnaturlichfte mare. In bichtenden Odmarmereien erfreuet fich ber Odmarmer.

5. Bon dem Genius, unter welchem man geboren ist, vom Jahr, in deffen Kreislauf man lebet, ist man geneigt, ein Denkmal zu haben und an sich zu tragen. Vielleicht beschützet das Bild, es weckt sein Undenken, das Undenken after den Jahreslauf bewachenden guten Geister. — Go entstanden die inagischen Umulete!

Da bie Perfer ben Schmud, g. B. Ringe und andere golbene Zierrathen liebten, warum follten biefe

von Seilbringenden Charafteren frei fenn? Bog bet Ronig jeden Tag des Jahres ein Rleid an, bas bem Benius bes Tages juftimmte, maren bie verfchiebenen Metalle , Karben , Blumen , Fruchte , Baume nach perfifcher Denkart unter bie Berrichaft biefes ober jenes Beiftes als feines belebenben Schugheren geordnet; warum burfte fich bies alles nicht auch im Schmuck nach Sahreszeiten an ben Sag legen unb darakterifiren ? Dies gefchab alfo. Karben , Detalle, Blumen, Fruchte, vor allem aber Gestalten ber Thiere fprachen bem genialischen Bolt, weil in biefen Gestalten vorzuglich die Genien bes Sabres fich offenbarten. Jebe Stabt, jebe Proving batte ibren Genius, ben fie boch auch im Bilbe feben wollte; gut naberen Bestimmungen componirte man Gestalten. Dies ift ber Schluffel ber perfifchen Umulete. Bon ben agyptischen unterscheiben fie fich auf ben erften Blick und halten fich im Rreife bes perfifchen Sabres.

Da in ben medischen Geburgen Eisen- und Stahlsbergwerke waren, ben die Chalpben früh bearbeiten. lernten, so gewannen sie dadurch ein Werkzeug, auf harte Dinge, Steine und Edelgesteine Gestalten und Wuchstaben, wenn gleich roh, zu graben. Und da über Persien der Sandel ber östlichen Welt ging, aus welcher in sehr frühen Zeiten nehst anderm auch glanzende Steine geführt wurden; warum sollten diese den Schmuckliebenden Persien nicht zum Schmuck und Gepränge dienen? Gianzende Steine nannten sie irz dische Sterne-, in denen die Kraft ber obern Genien erscheine und scheine; sie weiheten solche auch den Ge-

nicen, jeben nach feiner Karbe und Urt. Geinem Genius zu Ehren trugen fie biefen an bem ibm beftimmten Tage; man trug ibn mit bem Ramen bes Bening, bem er geeignet war. Go entftand bas Butrauen; bem regierenden Geift burch bas Tragen beffelben ges fallig ju fenn, mithin ein Glaube an bie Rraft bes Steines felbit, Gie bienten ju Abwendung bes Hebels, infonberbeit gegen bas Gift ber Schlangen und Storpionen, als Uhrimanns Befcopfe; fie linderten Schmergen ber Geburt, ber Rrantheiten und Bunben, weil in ihnen die Dacht großer Raturfrafte gufammengefloffen, gleichsam gebartet und concentrirt mari Der mannliche und weibliche Genius ber Matur. glangenbes Feuer und Baffer , glaubte man , fei in ihnen murtfam. Daber alfo bie Lebre ber Magier über die Befchaffenheit , daber ibre Borfdriften gu berfelben Gebrauch und Umvenbung; baber bie aiftiga in ben Orphischen Gebeimniffen, Die vom ichwarten und fafpifchen Deer berfamen. Mes berubte auf einem fo einfachen Urfprunge eines nach Jahr und Sagen geordneten Beltalls.

Chalbaer und Babylonier waren früh ber Metalle Gießer und Schmelzer; nicht nur die goldenen Wildfäulen zeigen dies, sondern auch mehr die Bearbeitung des schwerken Metalles, des Eisens. Sollte es nun dem Meder und Perser gleichgültig segn, an welchem Tage sein Schwert geschmiedet, seine Baffen bereitet wurden? So entstand der Glaube an den Beistand des Genius, unter dessen Aufsicht dies Schwerdt geschärft, diese Pfeile gespitzt waren; so der Glaube an metallene Talismans, in die mit verschie

benen Erzen auch die Kraft verschiedener Genien in der erlesensten glückreichsten Stunde verbunden und gleich= fam gebannt war. Alle Zweige des magischen Aberglaubens entsproffen auf bemfelben Baume ber Jahres = und Zeitenrechnung.

Mit Jahren und Jahrhunderten fchritt machfend biefer Glaube fort. Der einfache Urfprung ward vergeffen ; bie Bedeutung biefer Rigur, jenes Beit = und Maturembleins fannte man balb ober gar nicht; bage= gen subtilifirte man; jebe frembe Ration fab fie mit eigenen Mugen, mit eigner Muslegung an; mehrere Rationen mifchten ibre Ideen burch einander und. bichteten nach bem Borbilbe migverftanbener alterer in Conformitat neue Onmbole. Geit Meranber war vom Drus und Indus an nicht nur bis jum Mil und Cuphrat, fondern burch die labifche Bufte bis ju ben Caulen bes Berfules bin die Belt verwirret und bie Denfart ber Bolfer ju Bilbung eines Eraftigeren Salisman in einen ungeheuern Gomelgtiegel jufammengeworfen ; im Rabbinismus, Onofticismus, in ben erneuten Gebeimniffen ber Griechen und Romer gingen abentheuerliche Ommbole bervor, alle, wie ber Mugenschein zeigt, auf agpptisch= dalbaifd = perfifde Onmbolifationen gebauet , beren erfte Bedeutung man entweder miffverftand ober neu Traurig = angenehm , gewiß aber nuglich anmanbte. ware es, wenn ber Berfaffer bes Beiftes ber Befdicte ber Philosophie feine Preisschrift, über die Magie, auch gur eigentlichen Befchichte machte und jeden Zweig berfelben genetifch nach Beit und Ort betrachtete. Die Meinersiche Dethe. Berbers Werte j. Philof. u. Befd. I.

de, alle Zeiten und Bölker in Hauptfächer zusammenguschieben, (so viel Gutes sie haben mag: benn der Mensch ist allezeit und allenhalben berselbe) giebt am Ende doch einen unstäten und verworrenen Blick. Die Citationen tausend der verschiedensten Schriftsteller ind Zeugnisse, beren ein Einzelnes oft eines großen Commentars bedürfte, widersprechen einander oft oder geben in der Zusammenstimmung selbst einen unreingemischen Ton, eine falsche Farbe, der man, unter gewissen allgemeinen Gesetzen, jedes Ding nach Zeit und Ort betrachtet, entweicht. Nur das sieht man, was man, genetisch anerkennend, auf seiner Stelle beutsich und einzeln siehet.

## 21 n -

Zum Scherz haben Sie sich, liebster ...., ein mystisches Siegel, eine Composition widriger Thiergestalten gewählt: und so, hoffe ich, wird Ihnen ein Brief über bergleichen Composition nicht ungefallig zu lefen senn, da er Ihnen so manche Idee von dem, was Sie sahen, zurückführet.

Man nennt Steine dieser Urt gewöhnlich Ubraren; der Ursprung des Namens selbst ift bisher unerkläret und doch liegt er im persischen Ulterthum deutlich vor. Ulles, was schon, glanzend, vortreslich ift, nannten die Perser königlich; Königsstabl,

Ronigsperle u. f. bezeichnete jebes Bortreflichfte feiner Urt. Wenn nun der alte Konigename ber Meder Urfat, Uffat bieß, bem man gur verftar= fenden Bebeutung Opiben gufette, und biefer Rame in alten Charakteren wahrscheinlich auf mehreren Steinen fant; wie anders, als bag man bie Steine nach ihm nannte, ibn, ba ber Glaube an diefe Steine unter bie Griechen fam, auch griechisch barauf fdrieb, und weil nach magifder Urt am lebendigen Bort alles lag, bies auch in Bahlen beutete und . mandte ? Go entftanden bie Borte Abrafar, Ubraxas u. f., aus beren Buchftaben man nebit andern Bedeutungen bie Babl 365 berausspann : benn daß die Figuren biefer Steine den Jahreslauf ber Datur bezeichnen follten , batte bie Trabition erhalten. Der Name bebeutet alfo feinen Gott, wie man ge= glaubt bat, fondern auch in ber bebeutenben Babl, bie man berausbrachte, foniglich = Eraftige Da= tur= und Jahrsfymbole, die fich auf ihnen auch offenbar zeigen ?

Wenn also z. B. die Halbsigur eines Mannes über ausgebreiteten Schwingen hervorgeht, und unterhalb benfelben ein Widderkopf die Bedeutung des Steines näher bezeichnet, wem stände die Erklärung nicht da? Die aus Schwingen hervorgehende Halbgestalt des Genius kennen wir aus den Königsgrabmaslen als ein angenommenes Symbol; das große perfische Neujahrsfest, ja die Schöpfung der Welt bes gann mit seinen sechs Jahreszeiten jährlich, wenn die Sonne ins Zeichen des Widders trat; ber Stein ift

alfo, wie mehrere andre, ein Gludwunsch des neuen Sahres.

Die Natur in ihrer höchsten Kraft, mit Sonne und Mond begleitet, konnte in persischer Urt nicht anbers als durch den Löwen ausgedrückt werden. Auf so vielen Steinen erscheint also Urd schir, der Erzelöwe, mit Sonne und Mond begleitet. Oft fügte man ihm Sterne, bisweisen aus ebenbemelbeter Urfache einen Widderkopf, oft Zeichen der Befruchtung bei; nicht aus lüsternen Ursachen, sondern die befruchtende Macht der Natur im Sternen = Sonnen = und Mondlauf zu bezeichnen. Nach damaliger Vorstels lungsart war das Bilb redend.

Die Morgenlander baben im Gebrauch, Thiergeftalten mit einander ju vergleichen und fie auch im Ramen zu componiren. Rameelvogel, Rameelichaf, Schaf = Elephant, Rameelparder, Die fliegende Daus u. f. find ihnen gewohnte Musbrucke fur murkliche, nicht fabelhafte Thiere, ben Straug, Die Giraffe, bie Kledermaus u. f. Mamencompositionen biefer Urt führten naturlich auch zu Bildcompositionen, Die ihnen eben fo leicht vorfamen. Da nun im perfifchen Maturdienft auf die Bufammenmurtung aller lebendigen Wefen in Gefchlechtern und Urten alles gerechnet ward, und diefe unter bestehende Sauptgefdlechter, Unführer und Borfteber ber andern, gebracht maren: fo ergab fich bie Composition biefer Sauptgeschlechter von felbft: fie ward ein barftellen bes Bilb einund gufammenmurtenber Maturerafte in ihren lebendigen Sauptagenten.

Und da biese gewöhnlich auf vier gesett murden,

wem mdre bas befannte Bilb, bas oben ein Sabn, fobann ein Menfchenantlig vorwarts, bintermarts ein Bibbertopf, abwarts ein Baffervogel ift, ein Rathfel? Dach neuen Begriffen konnten, ba ber Sabn une ter bem Ropf bes alten Mannes und hinter ibm bie Bidderhorner fteben, bekannte Ocherze gefagt werden, Die aber dem Beift ber Composition fremd End. Der Mufweder bes Tages, ber himmlifche Sahn, ift in ber Perfermnthologie bas ebelfte Bilb bes genugelten Beeres; ber Bibber, Onmbol bes beginnenden -Jahrs, ein Konig ber Beburgthiere, bas übrige erklaret fich felbft. Da bas Opmbol auch als ein Compositum anderer Gestalten, t. B. Sabn, Rof, Bidber und Menichenhaupt vorfommt, ba bas Rof ein Blatt im Munde führet, fo fieht man, bag bas Onmbol verandert ward mit Rebenbebeutungen, bie Beit und Umftanbe gaben. In fich mar es ein Dan-Boon, bas vierfache Lebenbige, bas oft unb vielverandert als ein Onmplegma, ober als ber große Bagen ber Matur ericheinet. Was in ben Wolfen, was in einem Gebicht weit verbreitet erscheinen fonnte, mußte fich auf Gludesfteinen und Umuleten in einem engen Raum aufrichten und wie konnte es bies beffer, als bag es auf leichten Rufen einberging und ben Bachter, ben Aufrufer ber Zeiten ober bas edle Rog obermarts zeigte.

Bie bas Neujahrsfest bes Frühlings, murben die andern Jahreszeiten symbolifiret; bie Sonne in ihrer Lowenstarke; ber Schüt in spateren Zeiten mit jugefügten griechischen Symbolen bes Jupiters und Ablers; ber Steinbock mit dem Sifch in Eins ge-

staltet, mit bem Fruchthorn ober mit Fischen begleitet, u. f. Die sechs Jahreszeiten selbst, oder sie mit ihren Dienern, die sogenannten zwölf himmelszeichen stelleten sich in einer Ellipse schilbförmig dar; zwischen ihnen ein Schild ober auch ein held auf bem Schilde, der das Ganze gleichsam zusammenhielt, bes Jahres Wehrsmann und Bewahrer. In jeder Mischung mit fremden Ideen behalt die Urvorstellung ihren Charakter.

Der Ulte ber Sage marb burch Bermifchung ber Zeiten und Bolfer auch bis jum Unkenntlichen neu mobificiret. Die Ochwingen, auf benen er einft fdwebte, murben ibm an Saupt, an Schultern, Lenden und binabmarts vervierfacht; ober er mard mit befruchtender Rraft unter eben den Onmbolen gum Junglinge gestaltet. Chriftlicher Beife ließ man ibnaus einer Gaule entfteben, legte ben Gurtel (Rofti) ben er einft um fich gehabt, freuzweise um feine Schultern, Die Bande über Die Bruft freugmeife; bie alte perfifche Tiare ward auf feinem Saupte eine gezactte Krone; man feste bie Jahreszeiten gar als anbetenbe Genien unter ibn, bie von ibm Gegen nebmen , unter ihren gugen rollte ber Bobiatus ber Ster-Dies ift ber in ben neuern Beiten berühmt ge= wordene Baphometus. Weder ein Geber ber Berftandestaufe, noch ber Demiurg ift er; fonbern ber perfifche Ulte ber Beiten, der Jahresgott, nach gnoftischer Beife gestaltet. Langft mar man gewohnt, nach perfifcher Beife bie Sahreszeiten als personificirte Raturfrafte und Genien gu benten, mit ihnen Die Engel, Dichael, Gabriel u. f. ins Gpiel

ju bringen a), ja diese auch als solche, sogar in griez chisch = römischer Weise mit Namen zu gestalten. Böllig in dieser Denkart wars, daß man auch den Alten der Tage, den Allwürker und Allvollender, den Durchtreiber und Regierer der Jahreszeiten zum wach machte und seinen Namen, wie den persischen alten Königsnamen Arsak, Abrasax construirte. Man spielte mit den Buchstaben desselben IAWHVAH und warf sie sonderbar durch einander.

Bobei man fie bann mit ben wibrigften Gnm-Die batte es a. B. ein Perfer gebul= bet, daß man feine reinen Benien mit Ochlangen = Beftalten, bem Bilbe Uhrimanns, vaarte. Diefe murben iest, von Megnoten aus, beliebte Onmbole bes Jahres : und Beitenlaufs; und es formte fich endlich in barbarifchen Zeiten ein gorgonifcher Itonis-Wir wenden bas Muge von ibm, um bei eis ner Borftellung ju verweilen, bie ben Romern bie Geheimniffe des Perfer = Dienftes, bas Mithra= Reft gegenwartig machen follte. Bielleicht erinnern Die fich noch, 1 ...., aus ber Billa Borghefe, Matte i und andern Orten ber des oft vorkommenben Denkmals, beffen Abbilbung auch in Rupferftichen baufig wiederholt, febr gelehrt erflart und, wiewehl man ben Sauptfinn ber Borftellung nie gang verfehlen fonnte, mitunter auch febr gelehrt migdentet worden ift.

## Borftellung.

Ein Jungling oder junger Seld mit einer perfi-

a) Daniel.

ichen Liare, in leicht nachschwebenbem furgem Gemanbe fniet mit bem linken Rnie auf einem gur Erbe geflurgten Stier, mit bem rechten guß ben geftrecten Buß bes Stiere niebertretend. Gewaltig beugt er bem Gefturgten bas Saupt gurud und flicht ibm am Salfe ben Dold ober bas furge Schwerdt ein. Blut entstromt ber Bunbe, nach welchem ein Sund, eine Chlange auffpringend begierig find; ein Georpion umflammert feine Gefchlechtstheile; ber Stier achzet: Bu beiben Geiten fteben Junglinge in gleicher perfifcher Tracht; jeder balt eine Radel in ber Band, bie in einigen Abbildungen ber Gine fenket. Der Ort ift ein aufgeriffener Rele, eine Boble, in ber rechtsber ein Bogel bem Todtenben jufpricht, ber bas Saupt vom achzenden Stier hinmeg jum weiffagenden Bogel wendet; in andern Abbilbungen fliegen zwei fcreien= be Bogel gegen einander, auf bie ber junge Beld ju achten icheinet. Heber ber Boble geben in ber Mitte trei Baume bervor; jur Rechten fahrt über bem Relfen bie Sonne in Mannesgestalt mit ihrem Biergefvann berauf, ber Anabe Phosphorus tragt por ibr Die Factel; gur-Linken fahrt zweifpannig Cuna nieber, vor ber ber Knabe Besperus die Rackel fenket. Sede Borftellung, foviel ihrer mir bekannt find, bat im Einzelnen etwas Befonderes; mande bruden bie befruchtenbe Rraft ber neuverjungten Ratur fur unfere Mugen ju finnlich aus - turg, was ift bes Bilbes Bedeutung? Deo soli invicto Mithrae ift beffen Inidrift und am Salfe bes Stiers junachft ber blutftromenden Bunde fteht Nama Sebesio; mas bedeuten bie Worte?

Gern erlaffen Gie mir, g ....., bas hergablen aller gelehrten Meinungen und Deutungen; was fagt bie altperfifche

#### Rabel?

Sie fagt, baf bas erfte Beitalter ber Coopfung untergegangen fei, und fombolifirt biefen Untergang burch ben Sob eines Stieres, ben fie balb mit einem Menfchen gefellet, bald und gewöhnlich ihn felbst jum vernünftigen Stier macht, ber fein Ente vorausfab, und fterbend mit gen Simmel gewandtem Blick weiffagte. Er weiffagte ben endlichen Gieg des Guten über bas Boje, wird alfo auch bei ber Palingenefie. ber Dinge guerft wieder belebt werben; in der Litur= gie ber Parfen wird feine Geele angerufen ; fein Dame beift Re-Umorts, ber Dadhtige, Un= fterbliche ober Abubab, Bater ber Gaben, ber Gefchenke und Gefete, bes Rechts, ber Rache und Biebervergeltung. Durch bie bofen Genien, fagt bie Abrimans = Gage , fam er um , ber weiß = glangenbe Stier ; aus feinem Leichnam aber ging unfere Ochopfung bervor ; benn er felbit, ber Erstgeschaffene, ber Konig ber Erbe, war gleichfam ibr Bebalter, bie Sammlung ihrer Urkeime. Mus bem Schweife bes Stiers, fagt die Perferfage, gingen funf und funfgig Urten Getraidepflanzen und eben fo viel Gattungen Beiltragender Baume bervor; fein Came, bem Monde übergeben und von ihm gelautert, bilbete 282 Gattungen ber Thiere, Fifche und Bogel. feinem Mart ging bie Lebensfraft einer jungen Belt bervor; feine Sonner fproßten ju Fruchten, fein

Athem erzeugte Blumen, fein Blut Trauben, feiner Bruft entwuchsen Kräuter gegen Faulniffe und Krank-heiten; alles Undere der Schöpfung war aus dem getödteten Unsterblichen Re-Um orts, deffen Scele, die aus feiner rechten Gufte ausging, Gofcorun, die Lebenskraft der sich verjungenden Schöpfung wurde. So erzählt der Avesta.

Daf biefer Stier unfer Emblem fei, leibet feinen Zweifel; es marb abgebildet, wie es bas bamalige Zeitalter ber Runft julieg und romifchen Mugen bargeftellt werben fonnte. Mus bem Odweife bes Stiers fpriegen Mehren bervor ; Sund und Ochlange, jener ben Perfern bas beiligfte und treuefte Thier und jugleich (fo wie Griechen und Romern bie Schlange) ein Bild ber Berjungung ber Belt, burften nach feinem Blut; ber Storpion zwingt bas hervor, mas bie Lebensfraft einer neuen Belt werben foll; über der Sohle wachsen Baume bervor; Sonne und Mond fahren an ben Geiten binauf und binunter; jener Teuchtet Phosphorus und bringt einen neuen Tag; ber Sandlung felbit leuchten Genien mit ber gefentten und aufflammenden Rackel. Alfo im ungeftorten Rreife ber Zeiten wird burch Untergang ber alten bie Geburt einer neuen Belt bewurtet, Die ber weiffagen-De Bogel verkundigt. Der dies bewurft, ift ber G enius ber Jugenberaft, an beffen Ramen Ditbra Griechen und Romer fich einmal gewöhnt batten , und ihn , obgleich den Onmbolen biefer Borftelfung felbft jumiber, oft mit ber Conne verwechfelten. Er ift ber Unübermundene, ber tobtet und lebendig macht, ber im Lauf ber Beiten, unter ber Berrichaft'

der Sonne und des Mondes zusämmengedrängt versschlossene Keimel entwickelt und solchergestalt durch Untergang des Alten das Neue bereitet. Nama Sebesius oder Sabazius (versisch Name Sabyk, Sebk) ist seine Inschrift: d. i. Spiezgel der Vorzeit, des Fortschrittes zur Auszwürkung; ein fremdes Wort, das aus den Einweishungen und aus mehreren Inschriften bekannt ist b). Zugleich zeigt das Emblem der sogenannten Mithras Geheimnisse zeitmäßige

### Bedeutung.

Seitbem burch Alexanders Feldzüge und alles, was auf sie folgte, die Ruhe der Welt zerkört war, und alle Bölker nach einem Vefreier verlangten, ging insonderheit von den persischen Magiern, die durch ihn alles verloren hatten, der Wunsch um Wieder-berstellung alter Zeiten, der verlornen Weltherrlichteit und Glückseligkeit aus. Er theilte sich den zu-rückgekehrten Juden, Aegyptern, Griechen, Affiaten mit; jedes gedrückte Volk wünschte Pefreiung und zulest (denn unvermerkt ballen sich Hoffnungen und Wünsche), hoffte Alles auf einen großen König.

b) Aristophanes fannte es schon: Deos et in his colendis nocturnas pervigilationes sic Aristophanes vexat, ve apud eum Sabazius et quidam alii Dii, peregrini judicati, e civitate eiiciantur, sagt Cicero (I. 2. de leg.) Arnobius, Julius Firmicus u. a. beschreiben Gebrauche seiner Sombolisation: Sebazium colentes Joven, anguem cum initiantur per sinus ducunt, u. f.

Meue Boiten follten unter ibm beginnen, ein neuer großer Beltlauf. Das verfundigten Propheten und Sibniten, Babylonier, Chalbder, Magier, Stern-Mit ber Frage :- ,,wo ift ber neugebohrene-Ronig? wir haben feinen Stern gefeben ," treten Magier in Berufalem auf, und Birgil fingt feinen Pollio aus abnlichen Gerüchten, Soffnungen und Ga-Mus einem gleichen Drange ber Beiten fommen bie mithrischen und andere Beihungen boch empor; man fombolifirt unter Thiergestalten bes Lowen, Greifs, bes Raben, unter Geftalten ber Gonne, bes Liber Pater u. f. die gegenwärtige und fommenbe Beit, bas fich erneuende Beltall, anftanbig und unanständig, fo daß Weihungen, Gibnllenfpruche, Babrfagerei und Sternbeutung als eine Deft ber Beiten verbannt werben mußte. Much bas Chriftentbum , bas ne querft genutt hatte, trat ihnen entgegen; fo wie fie gegentheils bas Chriftenthum nachafften und fimulitten. Das Beihnachtfest follte bie Mummereien, ben Dienft ber Sonne in geweihten Sohlen verbrangen und ber Welt auch festmäßig verfundigen: ber Gehoffte fei ba; bald aber mifchte es fich felbit mit Mummereien, die es noch nicht gang abgelegt bat. Ber follte benten, bag ein Ralenber, in fruben Beiten ber Welt am faspischen Meer geordnet, burch Die fortrollende Menberung ber Zeiten uns von Rom aus Gebrauche und Digbrauche unferer Refte gegeben ? Und fo ift es; ber neugeborne Belterlofer mard Mithra.

Wir find in Zeiten gefallen, I ...., in benen wir bie Macht eines anfteckenden, fast unüberwinds

lichen Babns ber Zeiten, mehr als genug ift, fennen lernen. Er ging ben namtichen Gang wie vormale. Buniche, Soffnungen, Bebeimniffe, Gymbolifationen ichlichen voran; fie murden lauter und lauter, bis endlich ein allgemeiner Glaube ausgebildet ba ftand: "die Zeit ift gefommen! Mithra, ber Benius ber Weltverjungung, ift ba!" Unruhvoll fteben wir vor bem großen Marmor ber Zeiten, auf welchem ber niedergedrudte Stier, ber feine Sabre erlebt und überlebt bat, die Bunde empfangt; Sund und Ochlange find gierig nach bem Blut ber Bunde, ber Gfors pion beißt, die Rrabe weiffagt. Soffen wollen wir, baß auch aus biefem Untergange neue Kraft, vervielfaltigt = neues Ceben in taufend Geftalten, Fruchten, Baumen und Krautern organifirt und gesondert ber= porgeben werden, die alle voreinft im Urftier ichliefen; aber wann geben fie bervor? erleben Bir ihr Gebeis ben ? Und ach, ber fterbenbe Stier achget!

"Gofchorun, bie entseufzete Geele des Stiers, nahete sich Ormuzd und sprach: "Wen hast du zunt Herrn gesetht über die Welt? Uhriman eilt, die Erbe zu zerbrechen, die Baume zu beschädigen, sie auszutrocknen mit einem brennenden Wasser; ist das der Mensch, von dem du sagtest: "ich will ihn bilden, "daß er sich wahre vorm Bösen." Ormuzd antwortete: "der Stier ist erkrankt, o Goschorun, vom Bözsen, das ihm Ahriman zufügte; den Menschen aber will ich einer Erde ausbewahren, auf der Ahriman ihm nichts anhaben soll." — Erzählen Sie uns, I...., von dieser neuen der Gewaltthätigkeit entrise

fenen Erbe ein icones perfifches Mabrchen : benn in ber Befchichte feben wir fie leiber noch nicht.

# Un herrn Professor Muller in Ochafhausen.

"Wie fommts," werden Gie fragen, "geliebter Freund, bag nicht nur Menichen, fondern gange Bolfer und Zeiten , insonderheit im Alterthum , ibre febnlichften hoffnungen und Buniche fo veft an eine Beitbestimmung Enupften ?" Die Frage beantwortet unfer aller Berg und tagliche Erfahrung. In den ungemiffesten Dingen fuchen wir Gicherheit, und mo Diefe und Die Matur verfagt, ichaffen wir fie und in der Einbildung; wir knupfen fie an Beichen, Beiten, Refte, Bablen und tragen biefe, meil fie bas Bemiffefte, ein ewiger Rreislauf ber Ratur find, auch babin uber, wo Menichen fich felbft ibr verworrenes Gewebe bereiten. 2kach der Menschheit, denken wir, wird die Borfebung Fefte bes Frublings ichaffen, nach Sturmen und Winter ein neues Jahr mit neuen Paradiefen bereiten. Oft tragt biefe Soffnung bagu bei, baf Menfchen felbst Sand anlegen und bas porbereiten, mas fie hoffen und munichen; fo regiert ber Mite ber Tage felbst burch ben Wahn ber Menfchen Die Belt. Burben manche Dinge ju unferer Zeit wohl fo rafc vollbracht fenn, wenn man fich nicht

immer wiederholfe, daß man am Ende eines Jahrhunderts lebe und fernerhin nicht faumen durfe? Noch vor Ablauf deffen muffe alles vollbracht sein. Und was erwarten Millionen Menschen nicht von der Jahrzahl 1800? "Da wird eine neue Welt anbrechen? da wird Alles verjungt seyn!" Der himmel gebe.

Wenn Herodot uns nach seiner Urt naw erzählt, baß die Aegypter zuerst die Meinung von der Unsterblichkeit der Seele eingeführet: "wenn der Leib verderbe, wandere sie in ein anderes Thier, das eben geboren wird, und nachdem sie durch allerlei Thierarten auf dem Lande, im Meer und in der Luft umsterezogen, sollen sie wieder in den eines Menschen, der eben gedoren wird, einziehen: so setzt er eben so naiv hinzu: "diese Umwanderung werde in dreitausend Jahren vollendet. Die Seelenunssterblichkeit der Aegypter gründete sich also auf eine Wiederkunst aller Dinge in ihren vorigen Zustand, mithin auf einen astronomischen Zeiten-Epklus.

Die Meinung der Perfer hierüber ging eben bes Weges. Wenn man ihnen den Glauben an eine Uufer ftehung der Leiber nach jüdischer Weise beismist und sie gar zu Urhebern des Glaubens macht, widerspricht man ihrem Cultus. Sie begruben die Todten nicht, sie bewahrten sie nicht auf nach ägnptisscher Weise; vielmehr sahen sie es gern, daß die ausgestelleten Leichname bald in ihre Elemente zurücksgingen und in ein Lebendiges wanderten. Us 30sroaster dem Ormuzd die Zweisel über die Möglichkeit einer Wiederaussehung der Todten vorlegte, da ihre

Abrper vermefet und in ber Belt umber geritreuet fenn, antwortete biefer nicht anders, als bag ber Machtige, ber alles geschaffen, auch alles neuschaffen, d. i. wiederherftellen tonne. Die perfifche Huferitebung mar alfo eine erneuerte erfte Ochopfung, eine Wiederbelebung, bie auch von einem grofen Zeitencoflus abbing. Dreitaufend Jahre batte bas Gute in ber Belt allein regieret; breitaufend Jabre mit Bofem gemifcht; breitaufend Jahre follte Ahriman berrichen; die folgenden dreitaufend burch ben tapfern Streit ber Guten immer mehr entfraftet merben, bis nach Verlauf biefer zwölftaufend Jahre ber jegigen Beltbauer eine neue vollig reine Beit begonne, bie Biederherstellung aller Dinge in ihren erften Buftand, mit ihr bie Wiederbelebung ber Tobten und eine Berrichaft bes Guten in vollem Glange.

Die Juden, die von den Perfern unverkennbar viele Bilder über diese Palingenesse der Dinge haben, (nur daß sie sie dem Wiederaufstehen ihrer Begrabenen, die bei den Vätern schliefen, und deren Schatte im Todtenreich war, anwandten); mählten in ihrer Zeitrechnungsweise einen dergleichen Enklus. Da, wie dei den Persern von sech & Zeiten, bei ihnen als les von sie den ausging, indem sechs Tage der Müshe sich mit einem Sabbat schlossen; so war auch das siedente Jahrtausend der Welt ihr großer Sabbat, dem die Auferstehung vorherging und der das Paradics wieder herstellte. Selbst in den Zeiten der Müshe und Trübsal konnte Daniel seine duldenden Landsteute nicht anders als in diesem gewohnten Zeitmaaktrösten. Sie benzig sieben sept bestimmt; dann

werbe Mles erneuert und anders werben ; eben im legten Gieben, in ber Beit ber großeften Moth und Drangfal, fei bie traurigfte Berwuftung ein Beiden ber kommenden Gulfe, bes naben Reichs, ber frobliden Wiederbelebung. In ber trubfeligften Beit werde fich ber Schutgeift feines Bolfs aufmachen, es retten ; aufwachen werben bie Schlafenten, bie Rechtichaffenen jum Cobn, bie Bofen jur Ochmach und Schande. Mechte Kreunde ibres Bolfs, Die anbere jur Rechtschaffenheit geleitet, murben bann berrichenbe Benien fenn; lichte Sterne. - Bie einfach ift biefe troftenbe Berechnung, wenn man fie felbft anfieht und bie Bermirrungen vergift, die man bineingebracht, bineingezwungen bat! Der perfifche Calcul ber Dinge ift auf ben judifden guruckgeführt, national = hoffend , ftarfend , troftend.

Da die Perfer feine großen Uftronomen gewefen ju fenn icheinen, indem fie, wie aus Mehrerem erbellet, ben Enpus einer fremben Ration fich nur aneigneten: fo berechneten fie auch ben Enflus ber Dieberkunft ber Dinge febr einfach. 3hr Simmel mar in 28 Quartiere (Refcvars) getheilt; bas gange Beer ber Sterne (benn jedes Bolf bringt feine Ibeen an ben Simmel) ichien ihnen eine geruftete Ochlachte brbnung. Bier Sterne bewachten bas glangenbe Beerlager, Safdter, ber große Sund, (bem Idmen nach ihnen ber Urftern) bewachte ben Oft; Gatevis, bas Stierauge, (Schetvi) ben Beft; Benanb, ber guß bes Drion, (ein Baditer) ben Dittag; Saftorang (Saphtaureng), ber fleine Bar, ben Morben. De fch gab, bas Mittelgeftirn, bie

3willinge) fant in ber Mitte bes Beeres und fant im Streit andern, insonderbeit bem Gut, wo mindere Sterne glangten, ju Gulfe. Jebem biefer Sterne mar bie But eines Irrftern, die fie fur ichabliche Genien bielten, anvertrauet; bem Safchter bie Sut bes Merkurs (Dir), bem Saftorang bes Planeten Mars (Behram), bem Benant bes Jupiters (Unhuma), bem Gatevis die But ber Benus (Unabib). bem großen Mittelftern bes Gaturn (Revan). Rometen (Saar- ober Spieffterne) maren unter ber But ber Conne, bes Mondes und aller Gestirne. Bene band fie und bielt fie in Grengen, baf fie nicht fcabeten. Das gange himmlifche Beer brebte fich ibnen um ihren 21borbi, ben Stamm und die Burgel aller Erbgeburge, bewachend ibr Runnerets, Perfien, ben Rabel, b. i. bas Mittelland ber Erbe. mit feinen Bergen, Thalern, Fruchten, Baumen, Detallen, Paradiefen, Denichen.

Lafchter, das Haupt der Sterne (Sirius) ward mit der Sonne vor allen Gestirnen angerusen, als der nicht nur bei der Schöpfung der Thiere und Menschen geleuchtet, sondern auch einst, als die Erde mit Ungezieser, Kharsesters, überdeckt war, dreißig Tage und Nächte geregnet und sie gesaubert habe. Er ziehet lebendiges Wasser herauf und gießet es nieder, läst Quellen sliessen und befruchtet alle Geschöpfe. Beim Ausgange der Dinge wird er leuchten, den Bosen schlagen; dann bricht die neue Zeit an. Wer erfennet hierin nicht das große agyptische Sternenzahr, die Canicularperiode? Mit dem sichtbaren Ausgange des Sirius (Thoth) singen die Aegypter ihr Jahr an;

et brachte ihnen die befruchtende Ueberichwemmutig ibres Landes; breitaufend Connenjahre maren ben Meanptern ibr großer Cpflus ber Ginichaltungen, ber ein fiderifches Jahr befchloß und wodurch alles in porigen Stand fam; er bieg ihnen bie Periobe bes Sundfterns (Thoth, Gothis). Da nun nicht erweis-. lich ift, bag bie Perfer biefe Ginschaltungsperiode in ibrer Zeitrechnung angewandt baben, indem ibr Jahr bis ju Dezbegerde Beiten ein unftates Jahr blieb: fo erhellet, bag biefer Epflus ber großen Palingenefie ber Dinge, ben ber Stern Safchter berbeiführen follte, ihnen ein fremder Begrif mar, ber urfprunglich in ihren Sabreslauf, ber vom Bibber, nicht im aanytifden Beiden bes Krebfes begann, nicht geborte; und Berodot bebalt Recht, taf bie Megopter bie Bieberfunft ber Geelen nach Musgang ber Giriusperiobe national und local erfunden haben.

Die Perser indessen wandten den ihrer Jahreszrechnung fremden Begrif an: baher nicht nur die vier Abschnitte von dreitausend Jahren, in welche sie die Zeit der Weltdauer unter dem Streit Ormuzd und Ahrimans eintheilten, sondern auch der Sinn eines symbolischen Gebrauchs, den wir in seiner roben Gez- salt bereits bemerkten. Es war nämlich der Gebrauch daß ein Jund den Sterbenden anblicken mußte, Sag- did (der Hund siehet). Alt konnte der Gebrauch sein, in der Veranlassung, die ich angeführet; wahtzicheinsich ward aber späterhin die symbolische Bedeutung verknüpfet, daß, wenn der Sternz Feruer diez seinst die Welt anblicke, der große Tag der Wiederbelebung erscheinen werde. Aus allem aber

jeigt sich, daß das ganze Poëm vom Streit Ahrimans mit Ormuzd nach getheilten Weltzepochen eine spater hinzugekommene, den alten Jahreskalender moralistrende, Dichtung sei, die ihm nicht nur fremd ist, sondern genau genommen widerspricht: denn durchs ganze Jahr hin sind gute Genien Kalendermäßig würkend und herrschend. Eine Periode, in der er vor Schörfung der Welt, eine andere, worin er zu Unfange der Schöpfung allein und rein geberrscht habe, eine letzte, worin er wiederum allein herrschen werde, ist eine dem Kalender der Schöpfung, wie sie würklich ist, hinzugefügte Vorzund Nachdichtung; so wie über-sie selbst ein moralisches Uebergessprinnst.

Dies zeigen mehrere, ben Beginn bes erften und ben Musgang des legten Belt-Meons einfeitende, Umftante augenscheinlich. Der Ormugt, ber verschlimgen in Glang wohnet, die fieben Umichaspande, um feinen Ebron fteben, bas Reich ber Geelen, er in Borrath ichafft, bamit er nachber rube, fein personificirtes Bort, bas in feinem Ramen wurft, bas emige Lobpreifen ber Genien und Scelen vor bem Schabinschab, bem Simmelsmonarchen u. f. f., wie verschieden ift alles von ber Belt, die und bas murfende Jahr zeigt. Ormusd ift in ibm felbit ber oberfte Bulfsgeift; Umichaspands, Jjeds, Samfars, bie Benien ber Befen find alle an Ginem Bert; in ibrem Burfungefreise, fo wie an Dacht, nach Jahresgeit und Tagen allein verschieden. Alle fteben einanber bei ; feines fann ohne bas andere murten. die Reruers der Abgeschiedenen find bem Rufenten

gegenwartig ; fie fommen : fie belfen. - Die Umftanbe ber letten Bieberbelebung jeigen eine fpate, bem alten Bolfsglauben bingugekommene Dichtung. 3mei Gobne Boroafters werben erscheinen und ber lette Sofiofch die Biederbelebung wurfen; nach bem Enpus der alten Beltgefdichte, in gewiffen Orbnungen wird fie gefcheben; die Ratur ber Dinge wird verandert; unfere Coopfung bort auf; Abriman felbst legt feine Ratur ab; alles wird verschlungen ins Unanschaubare. - Gine wie fpate Beit zeigen diefe Ueberspannungen an, die ins Blaue bes Simmels, ins Unermeftiche mablen; wie verschieden find fie von ben einfachen Ibeen bes altmedifch - verfischen Cultus fichtbarer Naturmefen zu Erweckung Burfens unter ihrem fegnenben Ochut mit ihnen felber! Das Gefprach Ormuzd mit der abgefchiedenen Geele, fo erhaben es fenn mag, fo jung ift es. Wenn ich in unfern neuen Buchern, die an funf Bivfeln alles zu balten glauben, von Philosophie Boroafters nach diefen verwirrten Begriffen alter und neuer Zeiten lefe; ich geftebe, fo weiß ich nicht, mas ich lefe, und verüble es ben Gegnern bes Benft-Avefta nicht, bag fie bies affes für einen von ben Zeiten gufammengetriebenen poetiichen Odwulft erklaren. Das aber bauert mich, bag man bei biefer ichwarmenden Bermifchung die Unterlage verkennet, bie uns fo einfach und flar in ber Natur wie in biefen Buchern vorliegt.

"Die Lehre Boroafters, beißt es g. B. a), wie

a) Buble Lehrbuch ber Geschichte ber Philosophie und einer fritischen Litteratur berfelben. Gotz tingen Ih. 1. C. 74.

fie fich aus bem Bend = Avesta vornehmlich entwickeln läßt, mar diese:" (Bas ist bem kritischen Verfassen ber Bend = Avesta?)

"Es waren von Ewigkeit her zwei Wesen vorshanden, Ormuzd und Ahriman, die Principien aller Dinge." (Der Zend = Avesta, b. i. das lebendige Wort des persischen Cultus, ist auf diese Metaphyste nicht gebauet. Die Meder grübelten weder über die Ewigkeit, noch über die Principien aller Dinge. Der Name Ormuzd selbst ist dem Zend fremde. Sie kannten bloß Licht und Dunkel, Tag und Nacht, den natürlichen Grund der Jahres = Eintheilung).

"Die Natur bes Ormuzd besteht im reinsten unsendlichen Lichte. Er selbst ist bas Beiseste, bas Besten. Er wollte nur bas Gute und er ist auch nur bes Guten Schöpfer." Die alte Perserreligion lehrte Rechtschaffenheit, Reinheit, Fleiß, Wahrheit; die Pflichten hierüber kleibete sie in Bilber bes Lichts als einer Tagesordnung ein. Die Metaphysik hierüber ist späteren ungewissen Urstrunges; bem Geiste alter roher Bergvölker gang frembe.

"Die Natur bes Uhriman war auch eine Licht natur und er war gut. Aber er beneidete das Licht bes Ormuzd und versinsterte darüber sein Licht." Wie kann eine Lichtnatur das Licht beneie den? beneiden und bennoch gut seyn? gut seyn und Ahriman, b. i. Bestecker des Lichts, heißen? wie kann eine Lichtnatur sich selbst versinstern? Der alte Perfercultus weiß von bem Utslem nichts. Er ken-

net Uhriman blos als die Racht, die ben Tag verfolget.

"Ahriman wurde bose; ein Feind des Ormuzd, der Schöpfer alles Uebels und aller bosen Wesen, die er hervordrachte, um mit ihnen den Ormuzd zu besstreiten. Du alismus." Kein anderer Dualismus, als den uns die Natur mit Nacht und Tag giebt. Die Nacht verfolgt den Tag, wie der Tag die Nacht verfolget. Die Geschöpfe des Tags, die Geschöpfe der Nacht sind Ausbildungen einer täglichen Erfahrung nach ökonomisch physischer oder moralischer, nicht metaphysischer Ansicht.

"Die Schöpfung wurde also burch Ormuzd und Ahriman bewürkt, aber in verschiedene Epochen, in welchen verschiedene Gattungen der Wesen ins Dasseyn gerusen wurden." (Auch nach der spätern Dichstung ward die Schöpfung durch Ahriman nicht beswürkt; er besteckte sie, weil der Schatte das Licht schwärzet. Die Epochen, in welchen die verschiedenen Wesen ins Dasen gerusen wurden, heißen der Jahreslauf (die sechs Zeiten), in welchen sie fortwähzen noch ans Licht treten).

"Ormuzd schuf durch sein lebendiges Wort, b. i. durch die Kraft seines Willens, die Welt ber guten Geister." Eine besondere Welt der guten Geister kennt das alte lebendige Wort nicht. Dies lebendige Wort ging vom Cultus selbst aus, dem man in Gebeten, Unrufungen, Ermunterungen an sich selbst eisne sebendige Kraft auf sich und die gesammte Schösfung zutraute. Und da es das lebendige Wort Orz

muzd hieß, da dieser oberste Genius als der Schöpfung Saupt und als ihr erster Burter betrachtet wurde: so legte man ihm selbst ein solches lebendiges Wort, b. i. einen reinen Willen voll Thatkraft bei. Wie alle Izeds Izeichne bringen, b. i. einander und der ganzen Schöpfung Glud wunschen: so spricht Ormuzd sein Wort, b. i. er wurkt, wie wir wurken sollen. Die Idee stieg nicht metaphysisch hinab, sondern sie steigt hinauf und wird generalisiret.

"Ormuzd schuf zuerst fechs unsterbliche Genien ober Götter, die am Fuß seines Throns dienen." Das that Ormuzd ursprunglich nicht; sie bienen auch nicht am Fuß seines Thrones, sondern wurken in der Schöpfung, wie er wurkt, Er, der erste unter ihnen. Götter find sie nicht, sondern wurkende Naturkrafte, nach dem Zeitenwechsel und nach Regionen der Schöpfung symbolisiret.

"Dann schuf er 28 Genien niedern Ranges, (Jeds) die Regenten der Monate und Tage." — Dies ist nicht ihre Abzeichnung, da Ormuzd und die Amschands wie sie, Monate und Tage regieren. Tene sechs waren die großen Genien der Natur, weil nach Raum und Zeit bei den Persern in Sechs alles getheilt war; nach Monaten und Tagen wurden ihnen, damit alles besetzt ware, die Jeds und Hamfars zugeordnet.

"Enblich schuf er eine ungahlbare Menge mensche licher Seelen." Wann schuf er bie? bas Jahr senbet fie berab und nimmt sie weg, fortwahrend. Auch nicht menschliche Seelen schaffet er: benn alles Belebte ber Schöpfung, Die Elemente felbst haben einen Beift, der fie belebt, ihren Feruer.

"Ahriman schuf dagegen die Welt der bösen Geister, sechs Erzdews und eine zahllose Schaar gezvingerer Dews, die jene und den Ahriman selbst besgleiten und mit ihm würken." Alles ein Gedicht in sehr später Ausbildung. Die ersten Geschöpfe Ahrimans hießen unreine, schlangen, Kröten, Frösche, Storpionen, wie der Name Div selbst anzeigt, die man ausrotten sollte; von ihnen zog sich der Name weiter. Alls er über alles Schädliche der Natur verbreitet war, mußten die sechs Amschaspands auch seichs Dews gegen sich haben; es erforderte solches die Zeiten und Tagesordnung.

"Die guten und bofen Benien find theils mannlichen, theils weiblichen Gefchlechts." 218 Genien ber Matur find ihre Gefdlechter nach ber Claffe von Befen felbst bestimmt, ber fie vorsteben. Gunf 2michaspands find Danner, Selben ; bie reine Gapanbomad, die Erbe , eine Jungfrau. Behram, bie Feuerfraft ber Schopfung, ein Mann; bas Baffer Die Quelle Arduifur, eine Jungfrau. Die Zeiteintheilungen bes Tags (Gab's) Muffeberinnen bes Sauswefens und ber tagtichen Beschäfte; Die Beiteintheis fungen bes Jahrs ( Gabanbars ) als Bertheiler ber Raturfchate. Manner. Go ferner. "Der Bobnfis bes Guten ift im Licht." In feinem andern, als was unter unferm Simmel von Conne, Mond und Sternen berableuchtet. "Das Reich des Abriman ift ein Reich ber Rinfternig," gegen welches, aber auch

in ber bunklen Nacht (benn baber ift bie 3bee entiftanden) bas heer ber leuchtenden Sterne streitet.
"Drmuzd herrschte in seinem Geisterreich allein breistausend Jahre u. f." Nach persischen Begriffen eristirt kein Geisterreich ohne Körper, eben weil alles in der Natur in einem großen geistigen Zusammenhange belebet ist und lebet. "Nach vollendeter Arbeit feierte Ormuzd mit den guten Geistern das erste Fest der Schöpfung." Wenn dies Feiern die jüdische Idee vom Sabbat mit sich führen soll, ist sie dem persischen Cultus zuwider. Das ganze Jahr ist ein Schöspfungsfest Ormuzd mit seinen fechs segensreichen Jahreszeiten, weil fortgehend sich die Schöpfung ersneuet. Ormuzd mit seinen Geistern feiert dies ewige Fest würkend.

3ch mag bie viermal breitaufend Jahre ber Weltbauer nicht abermals burchgebn; wenn aber gefagt wird: "bag bieg Zeitmaas, wie aus bem Bunbehe fcht erhelle, von ben gwolf Beichen bes Thierfreifes entlehnt fei, burch beren jebes ein Jahrtaufend regiert werbe : fo ift bies felbft ber fpaten Compilation Bunbeheicht entgegen. Um Ende berfelben (ein Beichen ber fpaten Ginführung biefes fremben Caleuls) fieht man nach ben erften fechstaufend Jahren, für welche man teinen Calcul mußte, bie Jahrtaufenbe ber fremben agnytischen Canicular-Periode mit bem Beiden bes Rrebfes anfangen , mit ber Bage fortfahren u. f., die bann ber fpate Compilator mit ber altversischen Geschichte ju vereinigen bemubt ift, b'Anquetil aber fich, wie mehrmals, mit feinen Ginfchaltungen febr unverftanbig zeiget. Es

war und bleibt eine angefügte fremde, ja gar widerfprechende Zeitrechnung; benn keine zwölf Zeichen des Thierkreises regieren das persische Jahr. Darauf ist' es nicht geordnet. Wier Wächtersterne stehen am Himmel zur Hut des himmlischen Heers, nach den vier Weltseiten geordnet, und jeder regiert dreitausend Jahr, die Taschter wiederkehrt und den ersten Zeitenlauf bringet. Gelbst da der Thierkreis den Perseru bekannt war und namentlich genannt wird, ward das Jahr von ihnen in sechs Gab's geordnet.

"Da aber die Boroaftrifden Bucher, in welchen bie Lehren hieruber enthalten waren , verloren find , fo läßt fich ber aftronomische Coflus, ber jenes Beitmaas veranlafte, nicht weiter aufflaren." Boroaftri: iche Bucher, in welchen bennoch jene Cebren enthalten waren ? Ein aftrologischer Enflus, ber je: nen Ormugd im Urlicht, jene um feinen Thron bies nende Umichaspands veranlagte? Und die behauptende Regative: "er läßt fich nicht weiter aufflaren ?" Auftlaren lagt fich, mas aufgeklart werden fann; nicht aber ein im Licht verschlungener Ormugb. Der nicht aftrologische Enflus, ber ben Perfern bie awolftaufenbiabrige Soffnungsperiebe eingab , liegt offen ju Tage. "leber ben Grund ber bestimmten Babl ber fieben Umichaspands und Erzbews und ibre. Bedeutung find bie Meinungen auch ftreitig." ber Unverftandigen Meinungen konnen bieruber ftreis tig fenn : benn icon Sefiobus fagt, und gwar wiffend: "fie haben ben Gebrauch, auf bie bochften Berge ju fleigen und ju opfern, und nennen ben gan; gen Umfreis bes himmels Jupiter. Gie opfern ber

Sonne, bem Monde, ber Erde, bem Feuer, bem Waffer, den Winden." Da stehen die sieben großen Maturgeister. Möge er sie nach griechischer Art neusnen und ordnen; genug, es sind die sieben richtig gezichtte Amschaspands. Nach Sybe und d'Anquestil, dünkt mich, ließe sich der Grund der sechs Zeiten und Natur-Fürsten mit ihrem Vorsteher endslich doch begreifen.

"Die mabriceinlichfte Bebeutung ift, baf bie Saupteigenschaften bes Drmugb, Bute, Bahrhaftigfeit, Gerechtigkeit, Beisbeit, Gulle, Geligkeit" -(Ormugb und feine feche Umichaspands verzeihen mir, ich folafe) - und im Gegentheil bie Saupteigenschaf= ten bes Ubriman, Bosbeit, Lugenhaftigfeit, gerechtigkeit, Thorheit, Mangel und Elend perfonificirt find." 3ch fclafe. "Bu ben fechs personificirten Saupteigenschaften wurden Drmugd felbft und 216= riman felbft mitgezählet." (Caffen Gie fich alfo; m. Fr., ju Ihren personificirten Saupteigenschaften als Umschaspands, die um Ihren Thron Dienen, auch mitgablen.) "Die Babl Gieben wurde von ben Planeten bergenommen." Sier weckt mich ber Unmuth auf. Die Brefterne wurden bei ben Perfern als Ungludbringende Damonen betrachtet und waren ber Sut fefter wachenber Westirne vertrauet; von ihnen fdreibt fich fein Ormugd und Umichaspand Goll ich weiter geben ? Golde Lebrbucher beiffen Lehrbucher ber Geschichte und einer fritischen Literatur berfelben; fie werben von ihren Collegen, Umfchaspands, Szeds und Samfars gelobet und gepriefen. Bie wird bie mabre Biffenschaft burch bies

Ormuzd - Reich, das auf Rathedern sowohl, als in allgemeinen Literaturzeitungen und Gekten,, verschlungen in Glanz" stralet, gehemmt und vergeffen! Ich habe Sie und mich ermudet; lesen Sie meinen folgenben Brief.

#### An denfelben.

Alle Religionen haben das mit einander gemein, daß sie, Anfangs auf einfache Grundsäge und Local-Ansichten der Natur gebauet, zu eben so einfachen Pflichten einer Jahres = Lages = und Lebensordnung hinweisen. Nachdem ein Bolk wohnet, nachdem es gesinnet ist und, wenigstens seinen Cultivatoren nach, auf einer niedrigern oder höhern Stufe der Cultur stehet, nachdem wird diese erste Einrichtung, die Grundsfäden des künftigen Gewebes, zart oder grob, schlicht oder verworren, viel = oder wenig = umfassend. Wie sie aber auch sei, kann sie nicht anders als Zeit = und Ortmäßig erklärt werden, da von ihr alles ausgeht.

Je mehr ein Bolf in moralischen Begriffen oder überhaupt in der Cultur steigt, besto mehr werden biese ben alten Gebauchen und Sagungen zwischengewebet; es wird ein feinerer Sinn in sie gelegt; sie werden nach Haupt - oder Nebenbegriffen polirt und ercoliret. Hat ein Bolf mit andern Bolfern Umgang, ift es geneigt, fremde Begriffe aufzunehmen und sich zuzueignen: so werden biese unvermerkt ein

reicher Einschlag werden und mit ben baburch erscheis nenden Figuren bem alten Gewebe vielleicht eine neue Gestalt geben. Hat bas Bolk überdem einen geltenben Hof, eine glanzende, gar erobernde Monarchie, macht es einen constituirten und gesetzebenden Staat auß: so wird auch sein Religionssystem eine Hof- und Staatsform annehmen, wobei die ersten einfachen Fäden, die dennoch Allem zum Grunde liegen, beinah unsichtbar werden.

Dauert endlich eine Religionsverfassung so lange, daß sie, ihrem ersten Zweck nach, sich gleichsam selbst überlebet: so kann sie nicht anders als mussig über sich selbst spekuliren. Ze Geist und Schriftreicher die Nation oder die Zunft ihrer Weisen ist, besto seiner werden diese Speculationen gerathen und, mit den Ideen fremder Nationen in Kampf oder Vewegung gesetzt, besto bunter und mächtiger würken. Dies ist der Geschichtskalender, wie mehrerer großer Völzkerreligionen, so auch der Perser. Werden diese Eposchen nicht unterschieden: so weiß man kaum, wovon man redet.

peften Cultur entsprossen, kwischen Bolkern der früshesten Cultur entsprossen, konnte nicht anders als von ihnen borgen, d. i. anderswo ausgedachten Ideen eine sich selbst gemäße Gestalt geben. Dies war die Jahressorm, der Kalender, von welchem Bolk, am Euphrat, Gibon oder Indus, er auch genommen sepn möge. Nur bildete man ihn chaldäisch, medisch, versisch aus, heftete an ihn nach Monaten und Tagen die ganze Unsicht der Natur in Gesinnungen der Bolker, die darnach leben sollten, und in ihrer eigensten

Lebensweise. Ein eigner Stamm, fowohl in Mebien ale Perfien, (Chalbder, Magier) war ju Sanbhas bung biefer Jahresreligion geordnet; im lebendie gen Bort, b. i. in Gludwunfdungen, Bebeten, Formeln, Gebrauchen, liegt biefe Ginrichtung flar por uns; wir burfen mit unverrudtem Ginn nur fes ben, was ba ift, lefen. Die fechemal zwolf Raben im Religionegartel, wie bie in ber Babl wechselnben Oproffen bes Reuerschurenden Barfoms tragen ihre Bedeutung fo offen mit fich, als bie Damen ber groffen und fleinen Genien, ber Monate, Sage, Sage= zeiten und Refte. Die brennenben Raphthaquellen in Aberbedichan gaben ben Feuerdienst bier fo local und einheimifc, als ben Megnytern, Phrygiern, Grieden, Etrustern ihre Religionsgebrauche gegeben merben mochten. Das religiofe Runnerets (Mittelland ber Erbe) mit feinem Albordi in allen feinen Breigen, mit feinen Bares, Bars, Bebeicht = Dertern und Refchvare, unter feinem Sternhimmel, mit ben Beranderungen feiner Jahres - und Tageszeiten liegt fo flar vor uns, bag mir vermogend find, nicht nur jeden Sag und Monat, fondern jedes Element, beinah jede Matur = und Jahresgabe, jeden Baum, jebe Blume, jedes Metall und Geschäft bem Genius onzuweisen, ber es befchutt und fegnet. Bu biefem Bweck eine Ueberfetung bes Bundeheicht mit geparaphifch = phofifchen Erlauterungen vernünftig ge= geben, erweiterte unfere Begriffe, Die burch blofe Schwarmereien über ben fogenannten Boroaftrifchen Lebrbegrif gestaltlos auseinander fliegen. Dach eis ner Reibe alterer Schriftfteller haben Corsbach und

Babl manden Namen, mande perfifche Eigenheit

Alls ber Magismus statt eines Königes der Meder dem Persermonarchen, dem Herrn der Welt, diente, mußte seine Religion auch die Host-Form und die Constitution seines Reichs annehmen. Daß dies nicht sogleich geschah und in allen Provinzen geschehen konnte, bezeugen die Nachrichten der Griechen aus dieser Periode; daß aber in ihr zum glanzenden Hosstaat Ormuzd der Grund gelegt wurde, ist aus dem Zendzlivesta klar. Lege man diesen, mit Aussassung aler Namen, wem man wolle, vor; er wird sagent: "dies Religionsspstent ist unter einem kriegerischen Bergvolk entsprossen; es hat aber einem glanzenden Hose gedienet."

Conderbar icheint es, daß nicht nur in Benennung ber Regenten ber Bend - Avefta gewöhnlich mit Buftafv (Darius Spftaspis) aufboret; fonbern auch ber prachtigen Ceremonien, bes Ormugd = und Gon= nenwagens, ber weißen Roffe und Rofovfer nicht erwahnt, die unter ben Perfermonarchen boch unwiderfpredlich im Gebrauch maren. Die Gonberbarkeit aber laft fich erflaren. Wenn Meranders Gifer gegen ben Feuerdienst ber Perfer Bucher verbrannte und fonigliche Urchive zerftorte; fo fonnte es junachft feine andere treffen, als bie ben bamaligen Ronigscultus feines eroberten Perferreichs feierten; biefe berguftellen lag wohl niemanden am Bergen : beint bas Konigthum mit feinen Sonnenroffen und Sonnenwagen lag unwiederbringlich barnieber. Was wieder bergestellt murbe, war ber alte medifche Cultus, ber bis

an Darius ging; das zeigen die bisher aufgefundenen Reste, die ja nur von einem einzigen Mann außer Persien unter den kärglichsten Umständen zusammensgetrieben und nach Europa gebracht sind. Wende jemand mit d'Anquetils Eiser mehreren Auswand in Persien selbst, in Ispahan, Kirman an; vielleicht wird er noch eine Agenda des Königscultus sinzben. Nach niedergestürztem Reich war diese den Persserpriestern unbrauchbar.

Vom Zustande der Parfenresigion unter ben Partherkönigen wissen wir wenig; die späteren Nachrichten nennen es einen Zustand des Verfalles, der Neige. Desto mehr mischte sich die Resigion der Parfen fortan mit andern Völkern; ja schon seit Darius Zuge war sie den Griechen so wunderbar merkwürdig worden. Woher dieses?

Michts ift naturlicher. Die Religion bes groffen Koniges in einem Buge ber Magier mit Befcmbrungen aller Elemente (wie es ben Griechen vorfam) begangen, mar diefem leichtfinnigen Bolf etwas febr Großes. Bald fanden fich alfo Dftane, b. Ben b = Uvefta = Beter, die auch beschwuren. Da= gifche Bebeimniffe, Ginweihungen entstanden und gingen nach gertrummerten und feitbem mit Griechen gemischtem Perferreich treffich fort: benn mas in ber Belt tonnte mehr reigen, als ein Cultus, ber alle Elemente in feiner Gewalt bat, ber in ber Gemeinichaft aller Raturgenien fpricht und in welchem es am ausgesprochenen lebendigen Wort, an Sag und Stunbe bangt, ju wem er fpreche, burch men er murte. Dies ift die febr naturliche Entstehung bes Magis-Berders Berfe j. Philof. u. Beich. I.

mus; sie entstand burch Glauben und Ausübung eisnes Landkalenbers und breitete sich als ein Sofsceremoniale weiter. In die Philosophie der Grieden haben die Oftane mehr gewürket, als man in unsern akademischen Philosophie Ralendern meinet.

2118 bie Gaffaniben ben Parthern bas Reich abbrangen, festen fie angebliche Rachkommen Boroafters, ben Magismus auf ben Thron. Gine Feuermache tam auf ihren Mungen bewaffnet neben ben Altar; und Boroaftere Dame galt fur eine Gumme bes Cultus, beffen Urheber er boch felbft nach ben fortgebrauchlichen Liturgien nicht war. Saffaniden mar eine andere Beit. Das Chriftenthum bedrängte die Bolfer und nothigte jeden alten Cultus, ber nicht untergeben wollte, auf feine Ruge ju treten. Best murben alfo die alten Parfenbucher gefammlet. revidirt, bas Parfenthum blubte; wir miffen aber auch von biefer Beit viel ju wenig, als bag wir ftrenge urtheilen konnten, wie es bort und hier beschaffen gemefen. Offenbar pagte ber alte Bend = Cultus auf manche Provingen biefes neuen blubenden Perferreichs wenig; pehlvische Uebersetzungen halfen alfo aus; und über alles muffen wir noch mehrere Parfenschrif-Die wir haben, find folde, die fich in ten erwarten. ben Sanden vertriebener Defturs retteten, und bie erhalten wurden, wie jene fie brauchen fonnten. Berrlichkeit der Reans und Gaffaniden mar vorüber; mas Bunder, baf ihrer in bie fen Liturgien menig ober gar nicht gedacht wirb.

Unverständig ift aber die Behauptung, daß, weil viele Parfenschriften untergegangen find, burchaus

Peine achten mehr bafenn fonnen. Diefe find ba, jum Theil leberbleibfel aus bem alten Magierdienft in ber medifchen Bend-, b. i. gottesbienftlichen Oprache. Politifc verfolgt gebt nicht leicht etwas gang unter, am wenigsten ein beiliger Dienft, an bem man fo eifrig bing, ber eine eigene Bunft gu Erbaltern und Rettern hatte, und Sahrhunderte lang in ben Meinungen einer großen Nation als wunderthafig gegrundet war. Es erhielten fich Reueraltare, und baben fich bis jest erhalten ; erhielt fich aber Giner berfelben, Ein Atefch = Gab, Gine Schule der Mobeds: fo mar bas Befentliche ber Parfenreligion burch fich felbit gerettet; benn fie mar ein Sabrestalender; wie bie Ratur felbft und die Jahreszeiten bing fie an einanber. Rubn alfo fonnen wir fagen , bag , ohngeachtet der großen Cucken, die wir über bas Ritual ber Parfen mabrend ber Monarchie mabrnehmen, wir doch bie Idee ber achten alten Magierreligion baben. Wir batten fogar, wenn wir einige Most nicht batten : benn biefe wieberholen fich, obgleich mit manchen neuen Erlauterungen, ftets, wie fich ein religiofer Jahreskalender feiner Matur nach immer wieberholet.

Alfo wollen wir nur brauchen, was wir haben, und die Augen aufthun, ju bemerken, was jedes Stuck sey und wohin es gehöre. Es ist ein eitler Wahn, über Sprachen die kritische Fackel schwingen zu wollen, die wir nicht verstehen, von denen wir durch die schnelle, kurze und in Manchen offenbar unzuverlässige Mühe Eines Mannes nur wenige unbinreichende Proben haben. Es ist ein noch eitlerer Wahn, zu glauben, daß man etwas Neues gesagt

habe, wenn man ben Bendibab vor andern Rituals-Auffägen lobet; als Hauptagende in der großen Versammlung der Geister, (Vispered) als ein Les viticus der Magier mußte er vor allen erhalten werden, weil ohne ihn kein Atesch = Gah und keine Desturschule bestehen konnte; deshalb aber verringert er den Werth anderer Auffäge nicht, und die späte Compisation Bundehescht ist sehrreicher als viele Ges betbücher senn würden. Der eitelste Wahn endlich wäre es, wenn man auf metaphysischen Deutungen der gränzenlosen Zeit, des Urlichts, der Ursinsterniß, als zwei wesentlichen Principien schwärmerisch umherschweisen wollte; dem Geist der Zeiten, der Ges genden, der Völker und der gesunden Vernunft selbst sind sie durchaus fremde.

"Aber Zoroafter? der große Gesetgeber und Weise, der erhabene Philosoph, der Gottgesandte Prophet, den schon Plato verehret" — Es ist wohl nichts besseres, l. Fr., als daß wir uns an diese Glanzgestalt, den Goldstern (denn das heißt Zoroasster) selbst wendeten und ihn durch seine eigne Kraft beschwüren. Er hat in neuern Zeiten so viel Federn in Bewegung gesetzt, daß es seinem Feruer, auch seiner Mutter Dogdo, seinen drei Weibern und Schnen durchaus nicht gleichgültig seyn kann, was man von ihm denke. Also.

## Mu Boroaster.

"Erscheine, Goldstern, Gesetzeber Perfiens; Philosoph, weiser glorreicher Boroafter, erfcheine! "

Er erscheint nicht. Entweder muffen ihn diese Mamen nicht rufen oder das Erscheinen ist feine Sache nicht. Wir geben also die magischen Ceremonien auf und bleiben bei den Zeugniffen oder vielwehr bei dem Gerücht über seine Person und Schriften.

1. Bor allem fondern wir dabei Altes ; Reues und das Reuefte, baju Ginheimifches und Fremdes. Boret man alle Stimmen burch einander, ohne gu prufen, woher jede kommt, was fie baun' eigentlich fagt und fagen fonnte? fo irrt man in einem Bauberwalde umber, in bem man' fich julest verlieret. D'Unquetit bat biefer gangen Untersuchung Goaben gethan, baf er feinem fogenannten Leben 30= roafters eine febr fpate Epopee, ben Berbufcht= Rameh faft jum Grunde legte. Doge fie im Jahr Chrifti 1276 aus dem Dehlvischen überfest fenn und fich, wie es wohl nicht anders fenn fann, auf altere Traditionen grunden a); es ift ein Bedicht in perfifchen Berfen, feine Geschichte. Muhamed gleich , ja über Muhamed hinaus stellet es Zoroafter als einen vom Simmel gefandten Propheten, Gefegbringer, Bunderthater in alle bem Glang vor, in bem man feit diefes Propheten Beit, ja vor derfelben, be-

a) Z. A. T. I. F. II. F. 6. n. 1.

rühmte Manner zu sehen gewohnt war; ein fremder Glanz, ber in die Denkart bes Meder = und Persereichs, am wenigsten in Gustasps Zeiten gehöret. Wo also bei d'Unquetil Zerduscht = Nameh am Rande stehet, muß es unvergessen bleiben, daß tas Ungeführte aus einem persischen jungen Gedicht, einer eigentlichen Lobschrift Zoroasters sei.

2. Much in ben Buchern, bie b'Un quetil als Religionsbucher ber Parfen nach Europa aebracht bat, ericeint Boroafter bei weitem nicht allenthalben in gleichem Glang. Um einfachften tritt er im eigentlichen Benbibab auf, in welchem er Ormube fragt, Ormugd ibn belehrt b). Er befragt ibn über bie verschiedenen Segensorte Grans, über die Befetgeber alter Zeiten, fodann über Berbrechen und Grrafen, über Unreinigkeiten, Reinigungen u. f. Ohne Bermifchung mit ben Ibeen anderer Bucher geben biefe Fargards bas einfachfte Bild von ibm, nach welchem er weber Enthufiast und Beiffager, noch Gefoggeber und Bunderthater, fondern Ordner ber Religionsgebrauche mar. Gein 3med ift offenbar, alte robe ober unreine Gitten, g. B. bas Muslegen ber Todten, baß fie von Wogeln und Thieren vergehrt werden , Unreinigkeiten am Rorper; in Saufern, Speifen, Gefcaften wegzuschaffen, und burch Religionsgebrauche, ber bamaligen Beit nach, beffere Gitten ju bilben. Diefe Borfdriften fleibet er in ben bescheibenen Mamen "Consultationen Drmugbs." Gie find fur fein Baterland Gran, befon-

b) Z. A. T. I. P. II. p. 262.

ders für seine Geburtsstadt Ur mi geschrieben, der er sie am Ende empsiehlt, da in ihr bekanntermaßen ein Hauptinstitut der Magier war. Es tragen also diesese Consultationen ihren Zweck, so wie das Gepräge der damaligen Sitten und geringen Geistescultur mit sich; wer in ihnen hohe Weisheitssprüche oder etwas noch Höheres sucht, gebe sich selbst die Schuld. Wie der mosaische Leviticus gehen sie oft in ein für uns kleinfügiges Detail, und sind in manchem positiven Aberglauben ein wahres Joch; welches eben ihr Alster beurkundet und die Geistesstufe damaliger Zeit und Gegend erprobet: Sapet man (benn dieser war Zoroasters Familienname) erscheint in ihnen als Ansordner gesellschaftlicher Sitten durch Religionsgebräusche, als Consultor.

3. In ungleich boberem Glang zeigen ibn bie Liturgien , felbst bas Bifpered, bie iepy ouvaγωγη παντων. Richt nur find feine Gebrauche in ib= nen icon vestgestellt, fondern man bekennet fich eigentlich zu ihnen in mehreren Unfangen ber Liturgie, als Boroafters Schuler. Diefer wird als Inftitutor, nicht etwa nur ber Magier allein, fondern aller Provingen und Stande in ihren Pflichten bezeichnet: fein Feruer wird angerufen ; fein Unfeben ftellet bas Befes veft. Die bochften Lobfpruche merben an ibn gewendet; fein Gefdlecht fogar, Borfabren, Mutter, Weib, Rinder, find bereits fanonifiret. Gonnen= flare Unzeigen, bag biefe Liturgien lange nach feinem Tode (wie wir feben werben, unter ben Gaffaniben) abgefaßt find : ba ihnen Boroafter als haupt und Stifter ber Parfenreligion, als religiofer Befeggeber und Ginrichter Perfiens, als Goloftern ftrablet.

- 4. Wann lebte jener medische Sapetman, ber den Namen Zoroaster erhielt? Nicht nur die einstimmige Tradition der Morgenlander, sondern auch die Unrusungen (Jeschts) des Zend = Avesta bringen ihn mit einem Könige Gustasp zusammen, dessen Geele mit der seinigen oft zugleich, zugleich auch mit seinem, Gustasps, ganzem Geschlecht, mit neun und zwanzig Schnen, Bruder; Minister u. f. als Schüler, Ausrichter und Bewerksteller des Zoroastrischen Geseges angerusen wird. Das diese Unrusungen aus den Zeiten der Sassaniden sen, ist kaum zu bezweisseln; es sind also zwar späte Zeugen, die nächsten indese, die wir haben.
- 5. Ber mar biefer . uft a f p ? Rein Zweifel, baf es nach ber Meinung ber Morgenlander ber Monarch fenn follte, ben wir Spftaspis nennen, in ihrem Konigsverzeichniffe ber fünfte Rean. Die neuere Sypothefe , die ben in ben Liturgien als Ginrichter bes perfifchen Cultus angenommenen Boroafter unter eimedischen Re-Uffar (Charares) jurudwirft, berubet auf feinem Grunde und widerspricht ber gefammten Gefdichttrabition ber Parfen. Guftafp heißt ein Beborcher bes Roffes; ber Rame grundet fich auf die aus Berobot befannte Befchichte, wie Syftafpis jum Thron gelangte. fpate Epopee Boroafters, Berduscht = Mameh , die ihn als einen Bunderthater vorftellt, bleibt jenem Damen treu; bas Bunber, bas ber lleberbringer bes neuen Befetes vorm Konige thut, geschieht im Stalle, an feinem Pferbe. Much bas andere, bas von

Diefem Guftafp ergahlt wird, morgenlandifch ausgefchmudt und fabuliret, felbst fein ungludlicher Bug
gegen Turan, past auf Hoftaspis, wie namlich spat
erfundene, zusammengereihte Mahrchen paffen tonnen; wir boren fernber eine Glode lauten.

6. Dach ben Berichten ber Griechen von Darius Softaepis ift eine Reform ber Magier unter ibm gerabe an Ctell' und Ort. Satten biefe fich burch Omerbis bes Throns bemächtigt und wollten ibn entweder nach Cambnfes Rurcht auf die Deber guruckbringen ober gar eine Magier = Regierung einführen; fo nahmen bie Perferfürften aus Dibjemichibs Familie, die Uchameniden, bies boch auf. Omerbis, Die medifchen Magier in Perfis murben ermordet unb fogar ein Triumphfeft, Die Magophonie gefeiert. Daturlich führte bies ju einer Ginfchrantung und Regu-Tirung ber gangen Stammeszunft, Die auch ichon badurch vermuthlich wird, daß eben biefer Spiftaspis es war, ber bas gange Land, Gatrapien, Abgaben, Bermeffungen, Poften, Stande eingerichtet. Gollte die große, murtfame, ibm gefahrliche Bunft ber Magier feinem ordnenden Beifte entgangen fenn ? Er ordnete Meder und Perfer ju Genoffen Gines Reichs, alfo auch die Stamme ber Magier in Medien und Perfis, die naturlich, wie die Bolfer felbft, vorber im Manchem nicht übereinstimmend fenn mochten. Wenn er alfo auch die Liturgien in Bend und Deblvi einstimmig machte und baju einen geschickten, nach Ort und Beit gelehrten, vorzüglich aber weifen und fittlichen Dann gebrauchte, fo murbe biefer, meshalb ibn Die Machwelt vergotterte, zwar nicht ein eigentlider Gefetgeber, (welches fich unter einem Monarchen, wie Darius mar, gar nicht benfen lagt) aber ein Gefet ftifter, b. i. ein Mufheller bes alten Da= gismus, ein Orbner ber Gitten burch Regeln ber Reinigkeit und ftrengere Religionsgebrauche nach ber jegigen politischen Beschaffenbeit bes großen Reichs. Durch die Bereinigung vieler, auch ausländischer Bolfer hatte bies Cultur gewonnen, ober follte fie fortan Wie Perfepolis als bas Saupt eines neuen Reichs errichtet ward, mußte auch eine Canbesreli= gion errichtet und baju ber alte Deber = und Perfercultus polirt werden. - Mabrchen und Rabeln binmeggethan, war offenbar bies bas Befchaft Boroafters, beffen Berbienft bie fpateren Zeiten fo boch preifen. Er mar Deftur bes funftig = geltenben Religions = Befeges, von Konigs wegen Institutor bes Landes.

7. Mich bunkt, hiemit verschwinden auf einmal alle Schwierigkeiten, die man sich über seine Person machte. Wenn Herodot seinen Namen nicht nennet: so kann dies Schweigen dem Destur Savetman sein Dasen nicht rauben; denn Herodot unterscheidet ausdrücklich, was er von den Magiern wisse und nicht gewiß wisse; um ihre innere Einrichtung ist er unbekümmert. Boroaster brachte keine neue Religion auf; (wie war dies möglich?) sondern wandte nach jetzigen Reichs und Beitumständen die uralte Magierreligion zu mehrerer Cultur der Sitten in einem monarchischen Staat an, der mit so viel fremden Völkern in Verbindung gekommen war und auch in Religionsbegriffen reinere Gebräuche haben mußte. Daher, daß Zoroaster sich fort und fort auf das alte Geses

Difiemschiebs beziehet, bas Stände eintheilt, die Urbarmachung des Landes, Reinheit, Fleiß und Ordnung in allen Geschäften zur Pflicht macht. Dies Gesetz sollte und wollte er wiederherstellen: denn jett herrschten die Meder nicht mehr; es herrschte Osh em schiebs Geschlecht, ein Uchamenide. Eben daß er den Oshjemschied hervorrief, an diesen alles band, und seine Religion nur als Wiederherstellung jener alten Einrichtung der Dinge angesehen wissen wollte, zeigt, daß er unter einem Uchameniden lebte. Furchtsam ging er aus Medien aus und wagste sich mit seinem Entwurf zur Verbesserung, den Consultationen Ormuzds, an den Hof des Ubkömmslinges Oshjemschiebs, des Uchameniden.

8. Hiemit stimmen die Nachrichten sogar ber späteren Griechen überein, die dem Darius Hystaspis, eine Reform des Magismus, die Einführung eines einstimmigen Cultus in den medischen sowohl, als perssischen Provinzen zuschreiben, ja auf dem Grabmale gselbst das Lob eines Lehrers der Magier beilesen c). (O daß sich der Schrift und Sache wegen diese Grabschrift fände?) Nicht unter einen Meder könig, wohl aber unter einen geschäftigen, ordnenden Uchämeniden gehörts, daß seines Urvaters altes Ge set, neupolirt, das allgemeine Religionsgeses seines Landes, er also auch hierin ein zweiter Dshjemschid würde. Was unter diesem Hom gewesen war, ward unter jenem Gustasp Sapet man Zoroaster, wie die Vergleichungen den ganzen Zend Westa hins

c) Οτι Μαγικών γενοιτο διδασκάλος Porphyr. de ab-

burch ruhmend sagen. Sich felbst wollte fortan Darius, der ordnende König, als das Haupt, seine Sohne als Glieder des Ordens der Magier angesehen wissen: denn ihr Urvater hatte durch Einrichtung dies Stammes Reich und Land, Stände und Zeiten, ja durch diese die ganze Natur geordnet.

- 0. Go bachte Darius; und bie festen Jahre feiner Regierung foll ibn fogar biefer Reformations= geift zu einem ungludlichen Rriege gegen Turan veranlagt baben, bem er feine Religion, b. i. feine Oberherrichaft auch zubringen wollte. Rieth Boroafter ibm bagu, fo that er nicht weife, und ber weiterbinfebende Ronig batte bem eifrigen Priefter nicht folgen burfen. Ueberhaupt wird man im Bend = Avefta einen großen Saß gegen ben Mord und die Mordvolfer gewahr, die burch Ueberfalle und Raubereien ben füdlichen Provingen freilich von jeher beschwerlich gefallen waren, gegen bie alfo ein alter Nationalbas obwaltete; wenn aber Bend = Avesta ben Konig ber Turanier, Ufrafiab, vollig jum Uhriman und bie Gegend jenfeit bes Drus jum Reich ber Damonen macht: fo ift bies freitich fur eine Religion feine empfehlende Farbe. Much fie zeigt indeffen, bag Boroafter in Zeiten eines großen Mational = Saffes ber Perfer gegen die Turanier gelebt habe; und auf welche Beit trift bies genauer als auf die feit Cyrus?
- den mit bem Berduschtianismus gestanden, wiffen wir nicht; es scheint, er sant. Die Kriege mit ben Grieden, bie fortwährende Bekanntschaft mit Fremden brachten mit neuen Sitten auch neue Ideen ins Land,

au beren Unnahme bie Perfer, icon nach Berodote Bericht, febr geneigt maren. Bereits ju jener Beit batten fie von Uffprern und Urabern ben Dienft ber Molitta (Mitta) unter bem Ramen Mitra angenommen d); febr naturlich, daß von Uffgrern, Urabern, Megnotern, als überwundenen Bolfern mehrere Begriffe angenommen murben. Go famen bann auch mit ber Bekanntichaft ber Megppter Die fieben Planeten ind perfifche Simmelsinftem, wo fie von ibren Gottern in Ochut genommen murben. bas Memnonium im Pallaft ju Gufa mar vielleicht ein Phamenophis, ein Bebaude ju Rachabmung ber agpptifchen Beiten = Ginrichtung. Daß überhaupt unter ber verfallenden Despotenregierung eines großen uppigen Reichs, wo am Sofe und bei ben Gatrapen die großefte Beichlichfeit berrichte, ein Benusbienst ber Unaitis eingeführt marb, ift gang in ber Ordnung ber Dinge, Wo mar jest jene alte Ibee einer thatigen Beltregierung im großen Naturbilde ber Jahreszeiten? Wie pafte fie ju biefen Beiten und ihrer Staats = Einrichtung? Gelbft bie Reform Syftaspis und Boroafters ichickte fich nicht mehr ju Beiten, die immer fcmacher und uppiger murben, bis Meranber bem gangen Reiche ein Ende machte.

- rft ben Namen Borogfters nennet; wie nennet er
  - d) Wahrscheinlich irrte sich der gute Alte (Berodot), ber diese Alitta Mitra und jugleich Benus Urania nennet. Benus hieß den Persern Anabid, die einzige weibliche Gestalt unter den Planeten, ihnen eine Azed.

By unday Google

ibn? "Mis einen, nach beffen Lehre bie Pringen fowohl im Dienfte ber Gotter als in ihren Ronigs= pflichten Unterricht empfingen ;" bies auguführen, mar Plato's 3med gemaß und nach Darius Einrichtung Wahrheit: Boroafters Dame begriff namlich bie perfifche Canbedreligion, Reichsverfaffung und Staats-Wenn Zenophon die Erziehung Cprus jum Borbilde ber Tugend gemacht batte: fo bringt fein Mitwerber Plato nach neueren Ginrichtungen naber jum Biel, und ergablt furg, wie ber Beifefte, Gerechtefte, Enthaltfamfte, Sapferfte ben Ros nigsfohn unterrichte, ba bann ber Rame Boroafter ge= nannt werben mußte. Rach ber Berftorung bes Derferreichs mard er allverbreitet: benn jest pries man, was nicht mehr ba war, und ba nach verfischer Beife allem Berdienten , Ruhmvollen , Großen im Dienft eines Koniges, ter bie Gonne bieg, gern ber Manre von Sternen gegeben murde; wie alfo nicht bem religiofen Ginrichter Perfiens, bem zweiten Som eines zweiten Dibjemichid? Sapetman bieß alfo fortan ber Golbitern Boroafter. 3hm fcbrieb man fortan alles gu, was jum Magierdienft geborte, Liturgien , Unrufungen , bie man Befdmorungen nannte, Weiffagungen, Berfe, Bucher; alle Magie bief bas Lebendige Bort, alles Magifche bieß Boroaftrifd.

12. Sich bei Zeugniffen hierüber, von Dingen, bie wir nicht gefehen haben, aufhalten, heißt feine Zeit verlieren. Schaffe man uns die Verse, Orakel, Veschwörungen, u. f. bes weisen Zoroasters, von benen Griechen und Christen reden, her; wir wollen urtheilen. Offenbar aber waren es Liturgien bes

Parfendienftes. Mit bem Bort Magus, Dagie mar ben Griechen einmal ber Ginn verruckt. Beil bier im Musfprechen ber Borte eine Macht über bie Elemente ber Matur und zwar in einer Berfammlung ber Benien und Beifter liegen follte, und mit biefem alten Cultus Raturwiffenfchaft, Beitrechnung, Urgneifunft, praftifche Moral, Policei u. f. verbunden war, fo ward bas Bort Da gus ben Griechen nach und nach ein Vorbild fowohl bes vielgestaltigften Beifen und Ergfunftlers, als eines bamonifden Mannes, endlich auch bes liftigften Betrugere. Es fam barauf an, wie man bas Wort nahm, wie man 30= roafter fannte und anfab. Doch jest ift er bem gros Ben Saufen ein eben fo vielbeutiger Dame, bei bem jeder bas Geinige bentet ; fein Charafter ift aber immer thatige Rraft in Formeln, Gebrauchen und Beis den burch Maturweisheit. In verbis, herbis et lapidibus ift bas befannte Boroaftrifde Oprudwort, welches auf ben Parfencultus gerabe guruckführet.

13. Alls endlich ein Magier felbst das schwachsewordene Partherreich stürzte und auf den alten, jest neuen Perserthron kam, gelangte Zoroasters Name alt und neu zum höchsten Glanze. Der Regent selbst wußte sein Geschlecht von niemand rühmlicher, als ihm herzuleiten; der himmlischen Unahid sogar, Benus Urania war Zoroasters verlohrne Kraft zur Aufbewahrung anvertraut gewesen. Zest also ward Zoroasters Familie auch in Liturgien gepriesen; man sammlete, was sich sammeln ließ; Waffen schützen den Feueraltar, aus dessen Flammen der Genius des alten Geses emporstieg.

14. Die prachtvolle Regierung biefer Befes gestaifer , ber Ormugbbiener, ber Gaffaniben, traf aber auf eine Beit bes ubeln Ge= ichmacks, in welcher Monchs und Rittergeift neben einander berrichten. Das Chriftenthum brangte fich an alle Religionen ber alten Belt, Die fich alfo auch gegen daffelbe jufammenbrangten; und in diefer Beit ward ber Bend = Avefta gefammlet, in eben ber Beit, ba auch ber Rabbinismus und Christianismus famm= lete, mas er fammeln, vertilgte, was er vertilgen biefem Dondsgeift Bon träat mollte. Sammlung von Parfenschriften , die wir befigen , bie unverfennbarften Opuren. Muf ben alten Matur= bienft, b. i. ben Sabreskalenber, ift in ihr alles gebauet; Boroafter wird in ihr boch gepriefen; auch fein Konig wird mit ibm genannt, bicht binter meldem aber die Sage abbricht und im Genius einer fpatern Beit die Liturgie ordnet. Offenbar fiebet man, ber Ranon mar geschloffen, wie er bei Juden und Chriften geschloffen warb, in gefammleten Studen ber Borwelt ex abrupto. Gegen bas Chriftenthum batte fich ber Perfismus tapfer gewehret; feine Gpuren bavon, (man mochte benn einige unvermerfte Uebergange ausnehmen) find in ibm. Doch minder vom Judenthum, bas besto mehr vom Persismus geborgt hat. Much die griechische Philosophie hat fcmerlich anders als burch ben allgemeinen Impulfus barauf gewürket, ben es von ben Beiten Meranbers an ber gangen alten Welt gab. Defto mehr bat bas Perferthum in ben Ropfen der Griechen Begriffe und Disbegriffe erreget. Pothagoras an feinen Ort geftellt,

speculirte man von Aristoteles Zeiten her über ben Zervan und die beiden Grundwesen der Magier nicht nach persischen, sondern griechischen Begriffen und verwickelte sich darin so und anders. Das einsfachste System der Belt, das von lauter Zeit und Kalenderideen ausging, hat eine Berwirrung der Gedanken unter zwei Principien des Guten und Bossen angerichtet, an welche weder Zerduscht (denn von ihm stammt die Kalender Abtheilung nicht her) noch weniger sein Vorsahr, der sogenannte erste Zozoaster, gedachte.

Wer war biefer erfte Boroafter? Er murbe mirs, ba von feinem fpaten Rachfolger Sapetman-Berbufcht fo viel geredet ift, nicht verzeihen, wenn ich von ibm und feinem Ronige Dibjemichit ichwiege. Genannt fei er alfo , ber erfte Berfunbiger bes Wefetes auf ben beiligen Bergen, ber mit bem lebendigen Worte ben Gurt ber Tapferkeit und bas beilbringenbe Bewand aus Ormugde Sand empfing, mit Gulfe bes Geftirns Tafchter die Erde reinigte und bie Bofen megichmemm= te, Er, ber Baum ber Gefundheit im Quell Urbuifur, Er, ein feliger 3zeb, wohnend im Pallaft von bunbert Gaulen, ber Baffer ftromen lagt und jebes Bewachs mit Beilfraften fegnet, burch ben bie Gpeife, ber Erant gebeibet, ber Rrante geneft, burch ben einft die Bebeine ber Tobten wieber grunen; er werbe genannt -

### An Som. (Opavns.)

Som bieg bas furge Bort, an welches bie Der= fer und mehr nationen fo viele Begriffe Enupften. Selbft bas Schöpfungewort, bas Ormujd ewig ausfpricht, burch welches alles ift und beftebet, (5 o'n ober) ift nur fein mufitalifch = verlangerter Musbruck. Som (Som = Mani = Pema = Sum) ift ber Unruf an Die Gottheit ber Tibetaner, ber ihren Gebeten Rraft giebt, ben auszusprechen jedem Ungeweiheten unerlaubt ift, ber Charafter, mit bem fie unnachläßlich ben Unfang und bas Enbe jeder Schrift bezeichnen; Die Summe aller Gebete, bie innerfte Rraft jeber Ras turwurfung und Magie. Som ift ben Jubiern bas größefte feierlichfte Opfer, bas jahrlich ber Sonne und bem Reuer gebracht wird; ben Perfern enblich bas bielgestaltige Ombol aller Rraft und Burfung ber Matur, Baum ber Unfterblichkeit, Burgel ber Gefundheit, nabrender Gaft in Greife und Teant, que gleich auch ber altefte Berfundiger bes Gefebes, 30 roafters erfter Borganger, ein feliger Beift auf ben Beburgen - Bie tommen biefe Symbole gufammen? wie kamen fie jufammen gu Ginem Begrif? ober mit andern Borten: wie entftand ber erft = Boroafter?

Sehr natürlich, von welcher Seite man auch die Zufammensetzung versuche. Das Wort hom, er ist! es fei! ist die Summe aller Existenz, der Ausdruck aller Wunsche und Gelübbe; mithin war's in

einem Cultus, ber auf die Kraft ausgesprochener Worte gebauet war, bas Grundwort aller Gedanken, Segnungen und Imprecationen, ein ewiges Umen (Omen.)

Won Menschen auf die Geister ber Natur angewandt, sprachen diese ein ewiges Hom (fiat), stets würkend und segnend. Der oberste Naturgeist sprach fortwährend sein mächtiges Hon over: es gedeiste! es werde! Aus Zeds als würkende Naturskräfte haben von diesen Segnungen den Namen; siesprechen ein ewiges Zzeschne; und der oberste Geist Ormuzd ist der Ur=Zzed.

Segen und Gebeiben, bas fie in bie Schopfung fprechen und wurfen, wie fann es fymbolifirt werben, als burch ben immer forttreibenden Gaft ber Ocho= sfung, ben Baum bes Lebens und ber Gefundheit; ber in ber Urquelle frachft und grunt und blubet. Geine Burgel ift Leben, fein Thau, feine Blatter und Fruchte bringen Gefundheit. Daber in ber Parfenreligion bas Symbol jenes Gafts, jener Burgel vom Baume Som, bem fie fo viele Gegenstrafte aufdreiben! Daber jener Gaft ber Unfterblichfeit, burch ben bie Sobten einft leben. Da die Phofit ber Parfeit eine mannliche und weibliche Raturfraft, Reiter und Baffer, annahm, burch beren innere Berbinbung alles in ber Matur werbe, gebeibe , fid von Saft ju Gaft binauflautere und auf foldem Wege Leben der Bewachfe ; ber Thiere, ber Menfchen, in menichlichen Geelen enblich reine Webanken, gefunde Fraftige Entichtuffe murben; fo fand bies große Werben, Gebeiben und Burfen beinahe fein anderes Bilb,

nts jenen faftvollen Lebensbaum (hom) un Quell Arduifur.

Und follte bie Geftalt personificirt werben, bie den Menichen bies Bunberwort in feiner Bunberfraft zubrachte; fo marb es ber hom (Somanes), von bem Die Parfenreligion rebet, ber ihren Cultus anrichtete, ber ihnen . Gurt, Rleib und bas fraftige Bort gab. Es beißt: "Gei! werde!" und Er ift felbit bas Bort; er ift, fagen fie, im beiligen Ghall; ber ge= fprochen wird, er ift im Stein, in der Pflange, -im Trant, in ber Speife, Die fein Bort fegnet. Der Schall bes Wortes felbft war ber inartifulirte, anrufende Laut, in beffen Murmelung, in beffen langfames ober wiederholtes tonvolles Berfagen mehrere Morgenlander, vor allen bie Parfen ben zwingenden Beift bes Gebets, bes Wunfches und Gelübbes, ber Imprecation fetten. Die Dagie bes Magismus lag in biefem Som, in feinen Gebrauchen, im Glauben, ben man barauf fette. Daber bie gange Ginrichtung ber Defturschaft, ihre Lehre burch Ginweihungen, burch Grade; baber bas Gebeimnigvolle berfelben und bie Stufen biefer Gebeimniffe, bie alle Raturfrafte in ihrer Gewalt zu baben glaubten, indem fie burch ibr 'mancherlei Som die guten Geifter riefen und aussandten, die bofen feffelten und banben. was je bie Dagie fich anmaßte, lehrte, vorgab und ausrichten wollte, grundete fich auf bies bom, auf ein unfichtbares, fraftiges Band gwiften Gedante, Wille, Bort und Burtung. Wer von Unfange

bis gu Enbe ben Bead - Moefta anbers liefet, als in biefem Som, b. i. im Glauben an bies ausgefprodene lebendige Bort und beffen Burtung, mer in ibm feine Mataphyfit, eine gebeim = übernaturliche Philosophie fucht, ber verirret fich weit vom alten Som, bem Baume bes Lebens. Diefer forberte Bebanke und That, Bort, Gebrauch, Glauben. In einer friegerifchen Bergnation entstanden, gurtete er fich mit bem beiligen Gurt und fprach fubn : "ich will! es werbe!" Go nothwendig nun und nuglich es ift, Glauben an Maturfrafte ju baben, wenn man fie tennet; ihnen ju gebieten, wenn man ihnen ju gebieten weiß, fo nothwendig es ift, Glauben an fich felbit ju haben, und bem Gebanken, bem Billen, bem Bort Macht jugutrauen, die man fich und andern giebt; fo gefahrlich und jammerlich wird es bagegen, wenn man bem blogen Som, bem Bunich, bem begehrenden Wort Krafte gutraut und in die 21rt bes Musspruchs biefe Rrafte fest. Dann wird eine Goule bes Aberglaubens zuerft, fodann bes Betruges baraus, erft Geifter, bann Geclen ber Denfchen ju rufen, ju bannen, ju binden und ju verblenden. Magismus bat jederzeit bierin feine Runft geubet; ibre Taufchereien find aber fo oft erwiefen, bag es fast felbst ein magisches Wunder ift, wie fie noch Blauben finden. Daß g. B. b'Unquetils Bend = Ave= fta in Deutschland so und nicht anders aufgenommen ward, indem er mehr Schwarmereien und beife Cobpreifungen ober finnlofen Wiberfpruch, als rubige Unterfuchungen veranlafte, bezeichnet bie Beit, in welche

er traf. Wie gern hatte man burch ihn auch Geister bannen, Elemente beschwören und Tobte erwecken mögen! Wer hiezu nicht bas Herz hatte, grübelte darüber und phantasirte, ober verwarf blind, was literarisch unverwerslich ist: benn schäebare Denkmale des Alterthums, Glaubensformulare, bleiben diese Schriften immer, von wem und aus welcher Zeit sie auch seyn mögen. Das Einzige hat man an ihnen nicht gerüget, was zu rügen war, nämlich Hom, die Wurzel des magischen Glaubens, der in ihnen liegt; vielmehr haben mehrere diesen laut gepriesen. Und dech war eben Er die Wurzel des Aberglaubens und des magischen Vetruges in aller Welt.

Rach einem fo unfchuldigen Unfange! Denn wei fonnte fich etwas Schufbloferes benten, als einen Jahreslauf mit feinen Erfahrungen und Bobltbaten, mit feinen Bedurfniffen , Soffnungen und Wünschen? Bebe Jahredjeit giebt und etwas Gignes; in jeber muß man etwas Underes verrichten. Bebe fehrt und muntert auf; in jeder erwachfen neue Bedurfniffe und Bunfde. Dice alles in eine Regel zu bringen fcheis net fo unentbebrlich ; biefe, gut gefaßt, macht bas gange Babr ju einer Schule bes Unterrichts, jeben Tag ju einem Tage geitmäßiger, auf ben folgenben Sag nicht aufzuschiebender Uebung. Diefe ju erwecken, mas fonnte gelegener fenn, als an ibm ben Genius ber Matur, wie er jest berufcht, ju begrugen, fich feiner gu freuen, ihm alles Gute gugutranen, fich gegen feinen Seind, Bas entftebenbe Bofe, gu waynen ?

Was konnte wurksamer seyn, als von fich felbst taglich bas Wort zu nehmen, ihm in Allem zu folgen,
auf feine Segnungen zu merken, feinem Feinde zu
widerstehen, sich zum Kampf zu ruften? Und boch,
aus diesem Muem, was hätte werden konnen? was ist
worden?

Genug, Hom war einst in seiner Unschuld ein schönes Symbol. Wie Dibjemo, ber Cultivator Persiens, zu Dibjemschib, b. i. zum Becher ober Spiegel ber Sonne, b. i. zum Sonnenjahr selbst symbolisch gedieh; so Hom, ber erste Verstünder des guten Wortes, der Institutor des Orbens der Magier in nütlicher Absicht zum Symbol des Eultus selbst, zum beiligen Wort und Zeichen, zum Baum des Lebens, zum Saft der Unsterblichseit, zum Trank und zur Speise. Sein Geist lebe auf den Vergen im Freudensale des Paradieses.

Lauter anmuthige Dinge haben die Perser fortan mit seinem Namen bezeichnet, seben Bogel guter Borbedeutung, besten Anblick sedesmal eine Gemährung des Bunsches (Hom) ift, ihn, ber nie ben Boden berührt, Homai, ben Bogel bes Paradiesses. Wen er beschattet, der trägt einst eine Krone. — Bon ihm nannte sich die berühmteste Könie ginn Persiens, die Nachbarinn der alten Königsburg Persevolis, Homai. Bon ihm nannten sie alles Heilige, Glückliche, Geweihte, Glorreiche Humazun; so auch das Königsbuch, die Sammsung ber nutbarsten Lehren und Fabeln, die sie kannten.

Gebe Hom uns alles, was wir munschen; que gleich aber auch, bag wir nur bas Gute wunschen, und, statt es von ihm zu begehren, selbst wollen und eifrig thun! Hern liegt die Kraft des Worts, das wir uns selbst, einstimmig der Natur, geben: dann spricht jeder gute Geift sein Hom über uns und der Vogel des Paradieses deckt unsern Scheitel.

E TO CHARLES TO SATING THE SATING

The colour tegrin, is a few of the Bollo catter of the colour of the col

#### IV.

# Dihemihjb.

nach

ben Sagen der Morgenlander.

Unhang des Berausgebers.

The state of the state of

(1) The second of the second o

100 1 1 fm 1 2 m

## Dihemihib

n a d

Abu'l Kaffem Munfur el Ferdufis\*). Shah Rameh \*\*).

Genau überfett \*\*\*) von weiland Serrn Rarl Grafen von Endolf, R. R. Gefandten an dem R. Danifchen Sofe.

Mit Anmerkungen bes Ueberfegers und bes Berausgebers. dia . de f.

it in the solution of the solu

and in the second of the second

Der edle Dibemibid, fein Gobn 1), Mit feiner Weisheit erfüllt, gurtete, durch gemeinfamen Schluf 2), die Lenden 3).

Dibemibid regiert' siebenhundert Jahre. Er bestieg ben glucklichen Thron feines Baters, Nach alter Könige Sitte, bas Haupt mit goldner Tiare geschmuckt,

Umringt vom Glanze ber Monarchie, Die ganze Erbe 4) ihm unthertan. Durch weise Verwaltung ward seine Zeit Friede und Aube; Die Diwen 5), die Vögel 6), die Perfer gehorchten ihm; Die Welt ward durch ihn verherrlicht; Der Thron der Monarchen leichtete unter ihm hervor. Aube, sprach er, herrschet, durch Gott, in meinen Staaten; Monarche bin ich, und Mobed 7) zugleich. Ich will den Arm der Bosen bandigen, Und meinem Leben den Weg bahnen zu glänzendem Auhme.

Buerft zeichnet' er fich burch Erfindung bes Rriegs-

Er übergab es ben Tapfern, um Name und Muf zu erwerben. Schon erweichte ber große Ronig bas Gifen; Dann bilbete er Helme, Panzer und Harnifch. Rhaftan's, Dira's 8), und Pferberuftungen, Brachte er mahrend feiner Laufbahn hervor. Unter folchen Arbeiten verstoffen funfzig Jahre bes muhvollen Lebens;

Und er häufte einen Schat, voll Waffen, voll Zeng 9). Funfzig Jahre widmete er seine Sorge der Kleidung; Mun des Staats; vorhin der Kleidung der Krieger. Aus Ranhwerf, Flachs, rober und gesponnener Seide Machte er Leinzeng, Brotate, Stoffe von Seide. Er lehrte die Menschen spinnen und weben; Durch Zettel den Queerfaden zieh'n, lehrte er sie: Da wurde Flechten und Nahen ersunden.

Jebe Kunft erlernten bie Sterblichen von ihm. Als er damit fertig war, begann Dibemibib etwas neues.

(Sein Zeitaler frohloctes er felbst fühlte fich gludlich 10). Er verfammelte, vertheilte in Zunfte, die Gewerte und Stanbe

Funfzig Jahre vergiengen hierin: Jenen Theil, die Classe der Lehrer, Wissenschaft und Gelehrtheit gewidmet, Trennte er vom Saufen gewöhnlicher Menschen. Er bestimmte die Berge dem Gottesdienst 11), Und seste auf dieselbe als Verehrer 12) sie ein; Sie vermochten das meiste ben dem erleuchteten Konig. Herrschaaren errichtete Ofhemshib auf der andern Seite 13);

Und nannte sie die reissenden Lowen 14), Welche, lowenberzige Gelden, unerschütterliche Krieger, Königreiche und Herre entstammen 15). Durch sie siand der Ihron des Königreichs fest; Und sie bewährten den Gebanken 16) der Lapferkeit. Er zog auf, und unterrichtete eine andere Classe, (Wer segnet nicht sedes Mitglied derselben!): Er bannte aus seinen Landen Zwentracht und Haben; Indem er des Körpers Bedürfnisse sillte, baut'er die Weit: Diese ackerten, saeten, mahten; Man hörte nicht mehr Jank wegen Mangel der Naherung 17).

Die Menfchen vom gebieterifchen Sunger befrept, ge-

Bernahm das Dhe nicht mehr Stimmen der Rlage, bes Schinnfes, des Spottes:

Wie fagte der eble beredfame Mann 18)? Faulheit macht frepe Manner zu Sclaven. Die vierte Classe waren Emenwechschi 19) Beständig hartnäckig die Wüste anbauend 20). Wie konnteihr mühvolles Werkzum Gewerbe werden 21)! Sorge und Elend standen auf ihrer Stiente gegraben. Hierin verstossen funfzig Jahre des Lebens Offemschieds.

#### min 808 min

Und noch schentte er vielerlen Dinge. Bon ihm erhielt jeder ein Amt 22). Er mahlte die geschieftesten, wurdigsten; untertichtete fiest Daß jeder mit eignet Ehle sich Messe, seine Pflichten und seine Fehler erkenne. Er befahl ben inreinen Diven Erde mit Wasser zu mischen. Sobald sie erkannten, was aus Klop gebilbet werden mochte,

Formten sie ihn zu Ziegeln; Mit Steinen und Mortel erhob der Div Mauern 23), (Zuerst zog Er mit dem Ebenmesser den Plan geometrisch) Bader, Sauser und hohe Pallaste, Sallen und gefahrtrugende Bolbung 24). Ein Alter 25) beschäftigte Dibemshid sich damit, Und suche daurenden Ruhm auch hiedurch.

So bemuhete er fich wieder funfzig Jahre, Und erfchien (immier erfullt mit Weisheit und Tugend vor den Augen der Menfchen; Entdectte die Arten verfchieb'ner Kleinodien und foftba'

ren Dinge, Bunte Chelgesteine, Silber und Gold,

(Durch Zauber zog er fie aus dem harten Gestein 20); Es wurde der Schluffel ihrer bisherigen Ketten bereitet 27).

Silber, Campher und reinen Bifam, Aloeholz, Ambra, Safran und Roswaffer. Den Krankheiten und Schwächen, jedem Uebel Zu entrinnen, waren Mittel gefunden 28), und jeglilichem Schaben.

Zebes Geheinmiß entbeckte ber Konig,
Die hatte die Welt einen Erforscher, wie er.
Er ber Erste befuhr Wasser auf Schiffen;
So begab er sich schnell von einer Gegend zur andern:
Als dieß alles durch ihn eingeführt wurde,
Erhob er höher ben Sis seiner Gewalt.
Er baute einen Ihron bon königlicher Pracht,

Wie noch nie einer war, mit Edelsteinen befest; Den, sobald er gebot, Dime ergriffen, Und von ber Ebene jum himmel erhoben 29).

Da streuten die Unterthanen Juwelen auf Dihem-

Und sie nennten jenen Tag den (ersten des Jahrs 31). Mitten in der Atmosphäre, wie die leuchtende Sonne, Saß herrschaftwurdig Oshemshid auf dem Thron. Die Welt versammelte sich um ihn; Das vermehrte seine Auhe, sein Glück. Es war im Ansange des Jahres, im Ferudin 32). Er ruhete von Arbeit und bannte Feindschaft und Nach' aus dem Gerzen 33)

Froh fcmudten fich die Großen, Berlangten Wein, Becher und Mufif. Bu unferer Zeit noch mabret die Feuer des glucklichen Keffes,

Und erinnert an die großen, ruhmvollen Konige.

So verfloffen breyhundert Jahre. Die Menschen kannten den Tod nicht. Sie hatten feine Vorstellung von Leiden und Schmerz. Wie Diener, wie Sclaven, hatten die Diwen ihre Lenden gegirtet 34).

In einer anmuthigen Gegend erhob er ben Thron; Auf felbem faß ber Berricher der Erde; Es ruhete barauf ber große Dihemshid, Den königlichen Becher voll Wein in der Sand 35).

Als ber Diw oft ben Thron ergriff, Ihn von ber Ebene gu bem Simmel erhob, Und erhaben auf bemfelben ber Felbherr faß, Lichtete fich die gange Zeit eine Schaar von Bogeln um ihn,

Lieben ihr Dhr den Befehlen des Menfchen 36), Und erfullten die Gegend mit fuffem Befang.

So, bis einige Zeiten verfloffen, Leuchtet' in Dibemibid jede Tugend eines großen Ronigs hervor;

Die Welt mar ibm bienftbar : Friedlich beberrichte er die Befiger ber Erbe. Muf einmal blidte er nur auf feinen Ebron 37), Sab nur fich auf ber Erbe 38) Und erfannte nicht mehr ben Schopfer. Et wandte fich von Bott, murbe undanfbar. Da berief er bie Edlen ber Berre ju fich. Belde nichtige Borte fprach er gu ibnen! Co fprach er zu ben betagten Großen: "Rur einzig mich fenn' ich in ber Welt: "Durch mich wurden Wiffenschaften und Runfte befannt ; "Reinen Tiarentrager fab, der fonigliche Thron por mir: 36 habe ber Erde ibr anmuthiges Antlis gegeben : "Go ward die Welt, wie ich fie wollte: "Durch mich genießen bie Menfchen ibre Rabrung und Rube:

"Ihre Rleidung, die Erfüllung ihret Bunfche, bers banten fic mir.

"Die herrschaft, die Burde, das Diadem, geboren nur mir;

"Wer kann fagen, daß ein Monarch auffer mir fen? "Durch heilmittel wurde die Welt von Plagen befrent; "Wer auffer mir noch brach des Zodes und der Krankheiten Macht?

"Wer, als nur ich hielt von Jedermann ben Tod ab?
"Und wenn noch mehr Fürsten auf dem Erdboden waren:
"Durch mich genießt ihr eurer Seele, eurer Vernunft 39).
"Ahriman 40) allein bewundert, glaubt, verehret mich nicht.

"Run, da ihr wift, daß ich alles gethan habe, "Solle ihr mich ben Weltschöpfer nennen 41)."

Die Mobed warfen ihre Baupter nieder; Denn niemand burfte ibm miberfprechen.

Als'er fo gu laftern wagte, wich ber Schut Gottes Bon ihm. Zweytracht, Unruhe erfullten die Welt. Wenn Talente und Geschicklichkeit fich nicht mit ber Allmacht verginigen 42),

Berbers Werfe j. Philof. u. Gefch. I.

11

So vernichtet fie fie, und zieht ihre Caben gurud. Wie fprach jener beredfame Beife? ,,Wenn du Konig bift, fep bemuthig und fromm 43)."

Sechs und zwanzig Jahrel hindurch gerftreuten fich aus ber Thure bes Pallaftes

Schaaren von Kriegern durch die (zerrüttete) Welt 44) Da vergoß Diemischib blutige Thränen in seinen Busen, Und siehete die Allmacht um Vergebung an. Denn wer nicht erkenntlich ist gegen den Höchsten, Auf besselben Herz sturmt von allen Seiten Schrecken und Kurcht.

Es verdunkelten fich die Tage Dibemfbid's, Und es ermattete fein welterleuchtender Glang.

Es lebte ein Mann in benfelbigen Zeiten, Unter den, Speer mohl fuhrenden, Reutern ber Erfte. Gin Rurft eblen Stammes, und frommer Mann, In Kurcht bes Allerhochften ergitternb. Sein Rame big Merdafp; edel war er, Und im Wohlthun erhaben. Bon mildbaren Thieren Jeglicher Art hatte er taufende 45). Biegen, Ramcele und Schaafe Maren bem beiligen Danne befderet; So wie mildende, folgfame Rub', Und fcnell baber rennende tafifche Pferde 46). Jedem Urmen theilte Merdafp feine Milch, Und fredte fur ihn die Sand nach feinem Ueberfluß aus. Er befaß ber fromme, wohlthatige Mann einen Cobn Damit ihm an feinem Begenffande ber Liebe gebreche, Der Weltsuchtige führte ben Damen 3 oh a f. Er war leichtfinnig, fubn und gu Laftern geneigt. Gie nannten ihn auch Bepveresb; Und bief in bem Dechlemi 47), Mo bas Wort Benver So viel als zehntaufend in Derj bedeutet 48). Bon arabifden Roffen, mit Gold und Silber gefchirret, Die berühmt maren, batte er gehntaufend.

Zwen Theile bes Tages, der Racht, brachte er auf dem Sattel gu;

Mus Stols, um fich ju zeigen, und nicht burch Fehben gezwungen.

So faß er, als eines Tages Ebliß 49) zur Unzeit Sich ihm in Beffalt eines Wohlwollenden naberte. Er fuhrte bas herz des Fürsten von dem Wege des Guten ab.

Der Jungling lieh feinen Worten fein Dhr; Die bauchten ihm fuß; Er mertte bas Gift barin nicht; Er gab ihm feinen Verftand, fein Berg, feine reine Seele 50), preis.

Er baufte Staub auf fein eigenes Saupt.

Mls Ebliß feinen Leichtfinn

Bemertte, freute er fich inniglich.

Biel fprach er der geschmudten, vertraulichen, fcmeischelnden Borte;

Und blobe an Verstand war der Jungling. Er sprach zu ihm: Ich weiß vieles,

Das auffer mir niemand weiß.

Der Jungling fprach: fage es mir; halte mich nicht fo lange bin;

Belehre mich, o bu erleuchteter Dann!

Es erwiederte Ebliß: querft will ich bein Wort,

Dann will ich bir vieles entbeden.

Der Jüngling, fleinmuthig, gehorchte der Forderung, Und er that, was Ebliß ihm vorschrieb:

"Nie will ich jemanden bein Geheimniß entbeden, "Und willig jedem beiner Worte gehorchen 51)." Ebliß fprach: "Warum ausser bir,

"D Ruhmvoller, muß in diesem Pallafte noch jemand berricben?

"Was nust ber Bater, wenn fo ein Sohn wie du da ift?

"Bore einen heilfamen Rath von mir:

"Leicht fonnte fich bie Beit mit diefem alten herrn "Roch lange nicht bem Biele nabern.

Benfrachtige bich feines prachtigen Sofes.

Dir allein giemt in der Welt feine bobe glangende Stelle.

"Wenn du mir tranen wollteft,

"Ronnteft bu leicht alleiniger Berricher auf bem Erdboben merben."

Co wie Bobaf guborte, dachte er ftill nach; Der Mord feines Vaters widerftand feinem Bergen. Er fprach ju Eblif: "Das taugt nichts;

"Nathe etwas befferes; benn dies gebet nicht an." Rolaft bu mir nicht, erwiederte er,

So entwindeft bu bich boch nicht beinem Schwur und Berttage ;

Die Strafe bes Meineides wird dich bruden; In Elend und Berachtung wirft bu; im Blang und Murde jener fortleben.

Bu Falle brachte er ibn fo , ben einfaltigen Junglina : Es fam babin, bag er fich ihm blindlings ergab.

Er fprach: "zeige fie mir benn an, beine Mittel; "Bas foll es geben? fprich flar, und ohne Wendung.

Es erwiederte Ebliß : "Go will ich dir belfen :

"Dein Saupt will ich bis gur Sonne erbeben.

"Schweige nur; mehr verlange ich nicht.

"3d branche bierin feines andern Bulfe;

"Allein werde ich alles wie es recht ift beforgen.

"Du, giebe nur bas Schwerdt ber Eprache nicht aus ber Scheide."

Es batte ber fromme alte Dann in dem Innern bes boben Vallaftes

Einen anmuthigen Garten.

Immer erhob fich der Edle ben Racht

Bereitete fich ju bem Bebete,

In Bebeim wufch er fich in bem Barten ben Ropf und ben Leib 52);

Und nur ein treuer Diener leuchtete daben mit dem Lichte. Eblif, ber boshafte Damon,

Brub eine tiefe Brube auf feinem Deg;

hierauf bebedte ber Unfelige fie.

Mit Strauchwerk, und ebnete die Erde umber. Der Fürst der Araber 53), der Rühmliche, Auhmbegierige, Kaum da es Abend ward in seinem Garten, Und nun der tiesen Gruft er sich näherte, Stürzte auf einmal seines Glückes Gebäude zusammen; Er siel in die Grube, zerschmetterte sich grausam. Er war dahin, der gute, der fromme Gottekverehrer. Keine Handlung seines Sohnes hatte der weiche Vater Je ahnden dürsen 54); In Kummer, mit Sorge, doch liebkosend hatt? er ihn erzogen;

Dieß Rind mar fein Glud; um beffen Erhaltung hatt' er fein Alles gegeben.

Und ber ruchlofe Sohn Suchte nicht, felbst aus Scham, die zartliche Liebe gu erwiedern;

Er murbe bem Bedanten vertraut, biefes Baters Blut

Von dem Weisen hort' ich, Go wild der Junge des Lowen auch sen, Er nie sich frech an dem Vater vergreife. Vielleicht find unbekannte Benspiele des Gegensheils: Der Erforscher wurde das Rathfel durch die Mutter erklaren 55).

Der unwirdige Zohaf, ber Graufame, Bemachtigte fich auf biefe Art bes Throns feines Baters: Er fcmuckte feine Stirn mit bem Diademe Arabiens, Das Land blübete fort in Wohlftand und Glud.

Sobald Ebliß die Lage der Dinge so fortwahren sah, Faßte er einen neuen Plan. Er sprach: "da du an mich dich gewendet hast, "Gewährt die die Welt jeden Wunsch deines Herzens. "Wenn du mir so zu folgen fortsährst, "Nicht widerstrebst, und treu den Vertrag haltst, "So ist die Weltherrschaft dein, "Menschen, Thiere, Vogel und Fische sind dein."
So sprach Ebliß, und bereitete neue Wassen: Er mahlte neue Mittel ber Verführung. D Bunber, Mit feinen eigenen Gaben ichmadte den Jungling er aus. Er machte ihn verftandig, beredfam, und gab ihm ichone Beftalt;

Immer wandte er auf Zohat gefällige Blide, Und fuffes Lob ftromte von feinen Lippen ihm aus,

Einst fprach er: "wenn neue Dienste meinem Beren gefielen,

"Ich versiehe auch die Ruche vortreflich." Als Zohaf das hörte, liebkoset' und schmeichelte er ihm febr:

Eine eigene Ruche ließ er ihm bereiten 56). Den Schluffel ber Proviantfammer Bab ihm ber Duftur 57) gehorchend. Gebr einfach wurde bamals die Zafel befett; Wenige fannte man der Saft = und Rraft = Bruben. Aus allerlen Rleifch der Bogel und vierfuffigen Thiere Macht' er ihm Speifen, und trug fie nach und nach auf. Dit Blut ernabrte er ibn gleich einem Lowen, Um ben Ronig fubn und graufam zu machen. Eren befolgte Bobat jeglichen Winf; Sart wurde er und unguchtig, auf fein Bebeif. Buerft gab Eblif ibm Speife von Epern, Um ausdauernbe Rraft ibm ju verleihen ; Er genoß fie; boch pries er die Burfung; Die Speife gefiel feinem Gaumen ; er nannte ben Erfinder einen gludlichen Mann.

Da sprach Ebliß, der Betrüger, zu ihm:
"Lebe ewig, erhabener König!
"Morgen werde ich dir eine Schüssel bereiten,
"Die ganz neu dich beleben soll."
Er gieng und sann die Nacht über nach,
Was für ein Gericht er morgen wolle anrichten.
Des andern Tages, als das blaue Gewölbe des Simmels
Mit rubinenem Glanze zu strablen ansteng 58),
Machte er eine Speise aus Rebhühnern und weissen

Er teng fie mit boffnungsvollem Bergen ibm auf. Sobald ber Rurft ber Araber jugelangt batte, Hebergab ber Unfluge, Entzudte, bemi Gblif ben

Ring 59).

Den britten Sag aus Beflügel und Lamm Bereitet' er ibm mannigfaltige Berichte. Um vierten, als er die Safel auftrug, Befeste er fie mit einem Ralbebug, Der mit Safran und Rofenwaffer, Mit altem Weine und Bifam gewurzt mar. Als Robat die Sand in die Schuffel gelegt und geto: ftet batte,

Staunte er ben gefdidten Dann an: Sprach: "feb' ju was bir geluften mag, "Begebre mas du willft, o bu einnehmender Dann!" Es erwiederte bem Ronig Eblif ber Roch : "Lebe gludlich, o Ronig, ber Berrichaft wurdig, und emia !

"Mein Berg erfüllet nur Liebe gu bir; ,Und meine Geele nabret fich mit beinem Bilbe allein. "Gine einige Bitte batt' ich an meinen Ronig, "Dbichon ich ber Erfullung nicht werth bin. "Daf ber Monard mir erlaube, bie Gpite feiner Schultern.

"Ruffen, und mit Augen und Stirn fie berühren git burfen."

Als Bohat feiner Bitte ein gefälliges Dbr lieb; Rannte ber Ungludliche bie gebeime Abficht nicht. Er fprach: "gern bewillige ich bein Begehren; "Bielleicht wird hiedurch bein Rame noch mehr verberrlichet." .

Er hieß ben Dim fich ihm nabern, Und erlaubte ibm, feine Schultern ju fuffen. Er fußte fie; ploBlich verschwand er unter die Erde. Die faben die Menfchen ein abnliches Munder. Bwo fcmarge Schlangen muchfen bem Ronig gu ben Schultern beraus 60).

Bestürzt ward der König ; ängstlich sucht' er um Hulfe. Julest ließ er sie bende von der Schulter abschneiden. Aber (es ist naturlich, wenn du erstaunst)
Wie zwen Baumsprossen schossen die gräßlichen Thiere Wieder aus der Wurzel hervor.
Es versammelten ben ihm sich die weisesten Aerzte; Lange berathschlagten sie unter sich; Sie versuchten alle denkbaren Zaubermittel; Sie sanden keine Nettung für dieses Uebel.
Wiederum kam Shise, unter die Bestalt eines

Wiederum fam Gblif , unter bie Geftalt eines Argtes verborgen;

Mit Wissen begabt, naherte er sich bem Monarchen. Er sprach bedenklich: "Dieß ist ein langwieriges Uebek. "Was sonst Krankheiten heilt, wurde hier michts helsen, "Bereite ihnen Nahrung und beruhige sie mit Speise; "Es gibt kein anderes Mittel.

"Rimm Menfchenhien und fattige fie bamit 61).

"Bielleicht mögen sie an dieser Rahrung noch sterben." Was war der Zweck des Hauptes der grausamen Diwen?

Was fuchte, was fah'er, als er diefen Rath gab ? Seine Absicht war ein Mittel zu finden, Um die Welt zu entvölfern.

Angfteund Wehegefchren erfcholl hierauf aus Tranien; Aus allen Gegenden verbreitet' fich Krieg und Aufruhr umber.

Es verdunkelte sich des Tages heller Glang. Die Bolker kundigten Ofhemschid den Gehorsam aus. Es wich von ihm der Gottheit erhaltender Schus. Durch krunme Wege widerstrebte er; nicht durch Vernunft. In jeder Ede erhob sich ein nener König 62), Ein Ruhmsuchtiger unter Kühnen und Tapkern. Sie errichteten Heere, sie kampften unter sich um den Thron,

Und die Liebe Ofhemshid's erlosch in jedermanns Berg. Ginsmals erhoben fich Schaaren der Reuter aus Fran-Und nahmen den Weg Arabien zu. Sie hatten vernommen, bort herriche ein groffer, Gin machtiger, fchreckenverbreitenber Konig, ein Drache 63),

Die Saupter Iraniens, einmuthig einen Seren verlangenb Satten ihre Angen auf Johaf geworfen. Sie begrußten ihn mit dem Konigthum, Sie nannten ihn Gerricher bes iranischen Bodens.

Wie ein tobender Sturm fam ber Drachentragende

Auf den iranischen Boden, und seste die Liare fich auf. Aus Arabern und Perfern errichtete er Ein auserlesenes heer, und nahm die Tapfersten jedes Landes zu sich.

Erl wandte fein Antlis nach der Sauptstadt Ofbemfhids. Mit feiner Macht umschlang er fie wie den Finger ein Ring.

Als das Gluck Ofhemshiden verließ, Drangte ihn der Welt neuer Beherrscher. Er flob, und überließ ihm ben Thron, die Tiare, Die Berrschaft, das Diadem, den Schat und die Herre. Unter den Arm Zohat's fiel nun die Welt. Reine Urkunde führte ferner den Namen von Oshem. Er verbarg sich; die Welt verdunkelte sich über ihm. Zohak war König.

Bundert Jahre fah niemand Dichemshiben auf Erde, Und er war aus ben Augen ber Monfchen verschwunden .

Im hundertsten Jahre zeigte er fich an bem chinefis

Der Gottes vergeffene 66) König. So lange war er vor dem Drachen verborgen, Und konnte ihm endlich doch nicht entgehen. Sobald ihn Zohaf unvermuther unter seine Gewalt bekommen,

Ließ er ihn auch nicht einen Augenblick schmachten Mit einer Sage ließ er ihn entzwey sagen 67), Und entledigte ohne Angst die Welt von ihm 68). Mit aller jener alten herrlichkeit und Macht, Naubte der Sturm der Zeit Dichemichib wie einen Stroft halm weg.

Rein Fürst war je gröffer; Was halfen nun seine Sorgen und Leiben? Siebenhundert Jahre stoffen über feinem Scheitel bahin; Er brachte viel Gutes und Boses hervor. Aber was nüst langes Leben! Die Welt kann ihr ganzes Geheimnis bir boch nicht entbecken.

Sie nahret mit Juder und Honig bich auf: Liebliche Tone läßt sie an beinen Ohren erschallen: Du meynst, sie schütte ihre Liebe über dich aus: Sie werde nie scheel dich ansehen können: Dein Herz liegt ganz offen vor ihr: Und sie, die Trügerinn, spielt aus ber Tasche mit dir, Und prest ber Neue blutige Thranen dir aus.

Mein Berg ift langst dieses Gafthofes 69) fatt; Mache, o Gott, balb meinen laftigen Gefühlen ein Ende.

## Anmerkungen.

\*) Geburtig war er aus der Vaterstadt vieler gelehrten Manner, von Aus in Persten. Er lebte von dem Gewinn seiner Handarbeit, bis ein Jufall sein verborzgenes Talent und seinen Fleiß dem eben auf den Ihron gestiegenen Mohamed, Sohn Sabechtefins, Sultan zu Gasta, bekannt machte. Von ihm wurde er der Parabissische (Ferduss) genannt, weil erst seiner Macht zum Paradiese umschaffe. Drepsig Jahre lebte Ferduss zu Gasna, bis Mohamed durch Alter geschwächt, sich verseiten ließ, das vollendete Gedicht geringer, als erzwartet wurde, zu lohnen. Da verschmächete der nicht unvermögliche Dichter das unsursstliche Geschent, und begab sich, durch eine scharfe Sathre gerochen, zurück in seines Vaterstadt. Mohamed kam zum Gefühl seines Unrechts, und wollte es vergüten. Ju einem Thore von Tus zog des Königs Belohnung in dem Augenblick ein, als zu einem andern der Leichnam des Edlen herausgetragen wurde. Die Zeit Mohameds ist von 997 bis 1031, und Ferduss mag von 998 bis 1028 bep ihm gelebt haben. Rach der Anthologia Persica.

\*\*) "Jahrbucher ber Könige." Der Verfasser versichert anfänglich, daß er nicht aus Volksfagen, sondern aus Erzählungen von Mobeds schöpfe, welche pechlewische Bucher haben. Er hatte auch ein Wert des Afifi über diese Gegenstände vor sich. Viertehalb Jahrhunderte waren verstossen, seit mit Jazdedsherd die Gewalt nationaler Könige siel, deren mehrere symmal von den lezzten) die vaterländische Literatur geliebt hatten. Nach 180 Jahren ruhiger Unterwürfigkeit hatte sich Persien dem arabischen Reich hin und wieder entzogen. Unter den Samaniden im innern und (balb im vordern Verssen berrschenden) Bujiden erhoben sich Freunde der Wissenschap und Sulidane, die sich bemührten, ihr Beschlecht und ihre Würde der alten Zeit anzuschliesen. Wan sieht hieraus, daß die Sage sie nicht vergessen. Desto mehr Aufmerksamseit verdient dieses Werf; von diesen Zetrachtungen (leicht zu vermehren) hat seine Kritis auszugehen.

\*\*\*) Go bag immer eine teutsche Zeile einer verfisichen anwortet.

1) Des Zadmuras.

- 2) Spur eines Wahlrechtes, wohl unter bem Pringen bes Saufes. M.
  - 3) War der Gurtel icon Reichsinfignie? Dr.
- 4) Das in fich felbit geründete, burch Meere, Strome. Buffen Geburge von aller Welt gefonberte Iren. M.
- 5) Damonen. Ueber fie ju gebieten, iff in biefer Mythologie der Sauptzug weißer Monarchen, und bedeutet, daß fie mit bewundernswurdigem Scharffinn die perborgenen Krafte ber unentwifelten Natur erfannt, zu Tage und Angen gebracht.
- 6) Db biefer Jug ber Sage auf die ( auch griechifche) Vorftellung anfvielt: Die Bewohner ber Lufte feyn bem Rathe ber Gotter naber, und aus ihren Bewegungen etwas von diefem ju erkennen! M.
- 7) Ein Priester der Sonne (des Feners), ein Weisfer, Gelehrter, Staatsmann und Richter; Endolf. Diese Verhältnisse waren in den ersten Königen verzeiniget, und blieben es lange, bis wachsende Culture Abtheilungen ersorderlich machte. (Er rex er ponifex et in sus justicia populos judicabat. Jordanns.)
- 8) Richardson: jenes, 'ein Panger oder barnisch; bieses, jede Art lebener und eiferner Ruftung. Doch durfte Ferdus etwaszbestimmteres mennen. Ludolf.
  - 9) Dasfalte tentiche Bort fürsmancherlen Artillerie.
- 10.) Durch fortwirfende Thatigfeit ninglichen Betriebes Dt.
- Ann nicht alles von Die ? vom hohen Als
- 12) Priefter; Stellvertreter des Bolfs in der beiligen Pflicht. Dt.
- 13) Buchftablich: Auf der andern Seite zogen Reisben und Glieder anf; Ludolf. Er organifirte ein Seer.
- 14) Das Wort (Sefprien) ift von Sefpr, bem raubzereiffenden Lowen, ober von Sefir, zuruckschlagen, Der englische Varaphrafte Champion liest Nafireans, welches Beyfteher heiffen wurde. Endelf.

- 15) Die Lowen, vom Beer unterschieden; mogen ein vorzugliches Corps bezeichnen, wie unter fpateren Abnigen die Schaar der Unfterblichen. M.
  - 16) Das Ideal. M.
- 17) Daß er den Banernstand einführte, will sagen baß er die unermestliche Allmande vertheilte. Hiedurch wurde Mangel vermieden, weil besser gebaut und gewirthschaftet wurde.
- 18) So führt Ferbufi oft Spruche ber Sage, Spruch's worter an: M.
- 19) "Die Sicherheit ber Bufte." Champion liest Artufuffi, welches nichts beißt, er aber mit feiner gewöhnlich ichamlofen Untreue überfest. Meine benden Sandschriften ichweigen von Offerusch, und andächtigen Aluzoben, die der König "in Keller sperrt, um fie aller Sorgen zu befreyen." Ludolf.
  - 20) Das noch unurbare Land. M
- 21) Sie mochten eine Art Grangtruppen fepu, befimmt wider die undaufbare Natur, wider die Aharfesters (Ungeziefer) in Masanderau, und zugleich wiber die roben Turanier und Araber zu fampfen.
  - 22) Seine Beftimmung.

M.

- 23) Zuvor lebte Iran unter Gezelten, mit Pfablwerf umringt. Dt.
- 24) Diefe Stelle ift ben Ferduss die einzige, die fich in Dihemshid's Beschichte auf den Pallaft ben Persfevolis ziehen laßt. Erst unter Raj Robad, dem ersten Rajaniden, thut er von Istathar Melbung.

Endolf.

25) Ferduss rechnet 50 Jahre für ein Alter. Mr.

- 26) Zuerft er habe die Gingeweide der Erde durch= fpuren gelehrt. M.
- 27) Die befannte Idee bewachender, Genien beren Bauber gelost werden muß. Dt.
- 28) Daber die Idee der Panacee, durch die er Lod und Krankheiten vertrieb. Darin ift die Mpthologie der Historie entgegen; daß die Kunst in dieser von ichwachem Anfang fortschreitet, dort als Gottergeschenk in ursprünglicher Bollkommenheit erscheint M.
- 29) Dergleichen Mafchinerie ift auch in fpaterer Zeit gebraucht worben; benm bffentlichen bes Ericheinen

Statthalters der Bottheit follte nichts mit andern Sterb: lichen gemeinmenschlich fenn.

30) Gine ben Sulbigungen, auch tatarifcher Ronige

ubliche Sitte.

- Ludolf. 31) Das Rewens; ben Sag feines Einzuges zu Rftathar; fiebe Derbelot Giamfbid, Rich arb fon 1366. Ludolf. Es scheint sonberbar, daß Ferduss der Stadt hier nicht gedenst, in deren Konigssis Ofhemssibid einzog: aber durfte er diesenige als die wahre uralte Sauptftadt grans nennen, welche ein biftinguirter Sip der bujibifchen Dynaftie mar, mit mel-der Gultan Muhamed (auf beffen Befehl er fcbrieb) wetteifeirte? M.
- 32) Bepm Gintritt ber Sonne in ben Mibber Berbelot a. a. D. Lubolf.
- 33) Er will fagen, baf ben Berichten Bacang ( justitium) gegeben murbe. M.
- 34) Die gange Matur war menschlicher Bernunft unterthanig.
- 35) Jenes eble Befage von Turlis, gefunden benm Ban von Iftathar; bie Welt ftellte es vor, er trant aus demfelben, und weiffagte (wie Joseph); Gerbelot. Ludolf.
- 36) Mirdond foridit von Dihemfhid's Rund-Schaftern. Wie wenn oben im Pallaft, wohin ber Ehron fich erhob, er fich von der Stimmung ber verfammelten Menge referiren ließ!
- 37) Vergaß im Gefühl der Macht die Grundfeste berfelben.
- 38) Vergaß, daß der König für andere und unter Befegen ift. M.
- 30) Er wird als ber vorgestellet, welcher die Denfchen aus der Unordnung und Robeit erhob.
  - 40) Der Kurft ber Finfterniß, ber Bofe.
- 41) Die Fabel ifcheint angudeuten, daß die Denfchen, eingewiegt in wolluftige Rube, fich enblich be-fpotischer Willfuhr unterwarfen, und aus Bernachlagigung ber Berfaffung ibre Erfcutterung und Auffofung erfolgte. M.
  - 42) Sich ber Oronung Gottes nicht fugen. M.
- 43) Diefe Sprudworte haben int Drainal oft eine in fremder Sprache nicht ausbruchbare Rundung, die. weil fie fie in die Bemuther grabt, ihren Werth macht.

44) Er will fagen, daß ber Konig nun durch Gewalt berrichen wollte. Dt.

45) Dder: zu taufenden befaß er die milchbaren Ehiere? D.

46) Aus Arabien. Lubolf.

47) Der alten Sprache bes Berglandes von Fran.

48) Welcher Dialett des fublichen Perfiens unter ben Saffaniden Soffprache warb. M.

- 49)Der Erste ber bofen Damonen, ber Teufel. Ferdus, ber vorhin Ahrimans erwähnt, vergift sich hier nicht in arabische Mythen; Zoak war Araber; er bringt ihn richtig mit Genien seines Landes zusammen. M.
  - 50) In ber jum Bofen nur erft Anlage war.
- 51) Er tritt in eine geheime Gefellschaft mit Ebslif, und leistet bem unbefannten Dbern den Gid bes Gehorfams. M.
- 52) Rein mohamedifcher Anachronismus. Dergleichen Reinigung ift in den Zendbuchern haufig.
- 53) Man ift auf die Vermuthung verfallen, daß Zohaf's, des Arabers, Andenken in unseren Geschichten unter der arabischen Dynassie verdorgen sehn möchte, deren Haupt Mardocentes, den lezten Rimrodiden, Zinzie, von Bahylon vertrieb. Mar heißt persisch Schlangez, Entes ware die griechische Endung; Doc verriethe Zohaf's Spur. Die Ehronologie liesse sich vereinigen; Dshemshid (nach unserem anderwärts ausgesührten Syssem) endigte im 7 ten Jahr vor der Geburt Serngs; wann wir von Alexander hinauf die 732 Jahre der Razianiden, in der pischadischen Zeit die 1359 unseres afsprischen Reichs, die 165 der chaldaischen und die 195 der arabischen Dunassie rechnen, so fällt des Mardocentes Epoche in des 98ste Jahr vor Sarug (2957), 91 Jahre früher, als der Untergang Oshemshid's, von dem Frans Sage meldet, er sen nach Zohas's Ansach 100 Jahre verborgen (Herr einer unachtbaren, geschwächten Dynassie) gewesen, Dieses ist, was von entdesbaren Spuren der Zusammenstimmung ben so alsten Sagen irgend gesodert werden dars.
  - 54) Anzuzeigen, daß seine Gute in Schwäche ausartete.
    55) Μητηρ μου τεμο Φησί του ομμοναί αυταρ εγωγο
    Ουχ αιδ' ου γαρ πω τις ερυ γονου αυτος ανεγνω.

Odyss. I , 215. f.

56) Diefe Tenfelefuche mag lappifch icheinen; ich barf fie aber boch nicht, wie Champion, weglaffen,

Um so weniger, nach meiner Meinung, als darin Sinn liegt: es ist die Geschichte des Ueberganges von den einfachen Milch und Pflanzen. Speisen zu animalischer Kost und Erhöhung ihres Geschmacks durch Specereien, nebst dem angenommenen moralischen Ginstusse

57) Anquetil fcbreibt Deffinr; Auffeber. Dt.

58) Ημιος δ' πριγενεια Φανη ροδοδακτύλος ηως.

59) Beichen bes uneingeschrankteften Bertrauens:

Ludolf.
60) Ein allerdings widerlicher Auswichs auch in dem Gedichte. Der wilde, harte, nie rubige Johaf mag auf Denfmalen fpaterer Zeit durch diese abentheuersliche Gestalt bezeichnet worden senn. Der Dichter zeigt, wie er so einen Charafter befam; badurch, daß er vom Tenfel eingehauchten Gelusten sich unmäßig überließ; daher die ewige Unruhe der Leidenschaft, der nie sterbende Wurm!

61) Johaf wirft fich in friegerisches Leben; ibni ift fein Bolf nichts) wenn er nur die ibn verzehrende

Unruhe beschäftiget.

62) Die 700jahrige Dynastic, die Zeiten schwels gerischen Friedens, erschlappten die Kraft bes blos geniessenden Serrschers, worauf (wie so oft) seine Macht in Ausschung übergieng.

63) Schnell, liftig, unwiderfteblich, wie mytho:

logifche Drachen.

54) Drachenformige Paniere fennt Aelianus in Indien. Sat doch felbst Kaifer Sigmund einen Drachenotden gestiftet?

65) Auch in spateren Zeiten vielleicht ein Zufluchtse ort bes lesten Sassaniden; wovon die Sage zu Kerdus si's Zeit noch fast neu war. M.

66) Der von Gott vergeffene! D.

67) Zertrummerte, theilte et vollends; die wieder auflebenwollende Dynaftie? . D:

68) Seine Behendigfelt ließ es gu feiner groffen Rrifis fommen. Dt.

69) Die Bergleichung bes Lebens mit dem Aufente halte in einem Karwauferaj ift dem Morgenlander fo natürlich, wie die mit dem herumwandernden Zelte des Bedwinen (η επιγειος ημον οικια του σκηνους 2 Ker. 5, 1.) wie die mit dem feine Furchen laffenden, vorbeyfliegenden Kahn (Pf. 90, 10.)

M.

## Dibemibib

n a d

Mohamed Sohn Shawend Sha Sohn Machmud el Mirchond.

> Ueberfeșt kon einem Ungenannten.

Dit Unmerfungen bes Berausgebers.

...

Profit of the second

and the state of t

er Name Dibemibib ift aus einem eigenthumlichen und einem Beinamen zusammengesetzt. Dibem ift jener, dieser Ghib. Letterer bedeutet Glang; Chorsbib, sagt man, (und fürzer, Shib) mar im alten Persischen bas gewöhnliche Wort für Sonnenglang.

Abu Hanifa Dinweri, einer ber größten Goichichtschreiber, halt Diemschid für einen Enkel Urfachsad's (ber Perser Iran), bes Sohnes Sam, Sohns Noah. Undere nennen ihn Bruder bes Tachmuras, andere seinen Neffen, die meisten einen Sohn besselben.

"Als Tachmuras vom herrscher Nitte gieng davon 1),
"Erhielt Oshemshid die Krone und den Ihron;
"Oshemshid, ein herr von tressicher Natur,
"Berherrlichte die Welt wie Sdens Flur,
"Er öffnete zuerst, als Fürst, das Thor der Auh,
"Und schloß des Zwistes Thor den Völsern zu.
"Bon dem, was Tachmuras als Grundgeset geweiht,
"Entfernt' er sich fein Härchen breit;
"An jedem Ort, beym Ansang jeder That,
"Zog er Huscheng's 2) Verordnungen zu Nath."

2118 Dibemichie den Thron bestieg, befestigte er bie Grundlage ber herrichaft, und begrundete bie

Schlufsteine bes Rechts. Er behandelte feine Unterthanen mit Milbe und Sanftmuth. Die Thore gewaltthätiger Unmaßung schloß er vor dem Angesicht bes Menschen, und ward erhaben vor den Bölkern der Erde durch vollkommenen Berstand, eindringende Einsicht und ein tressiches Gemuth.

Die Perfer fagen, er babe alle fieben Erbgurtel beberricht; Menschen und Geifter baben ibm geborcht; er babe ju bem Mumachtigen geffebet, bag er von ben Menfchen Rrieg, Krantbeit und Tob binmegneb= me, und breibundert Jahre fei niemand in feinem Reiche burch biefe lebel binweggerafft worben : barum habe man am Tage Chordad bes Monats Fers wardin bie Garge gerbrochen 3). Ginige unwiffende Perfer verwechseln Dibemfbid mit Galomo: aber nach den beften Befdichtichreibern verfloffen gwolfbunbert Jahre von Dibemichid bis auf Galomo 4). Much weiß man, bag jener vom mabren Glauben enblich abfiel, und von Galomo fpricht bas Bort Gottes (ber Koran): "Und Galomo ward nicht ungläubig 5)." Er murbe nie befiegt; aber Dibemibit unterlag bein Gobaf.

Da Dihemshid die Körperwelt wie mit einem Kreise imfaßte 6), da Land und See ihm zu Gebote stand, da das Auge seiner Erfahrung die Natur der Welt burchschaute, und der Sonnenblick seiner Scharssicht die verlorgensten Wahrheiten aufklarte, erkannte er; daß Himmel und Erde den allweisen und allmächtigen Urheber verkandige, und daß alle Werfe

der unbegränzten Weisheit nüglich und lehrreich fenn. Ulfo fandte er vertraute Eilboten in alle Länder der Welt, ihm zu bringen von allen Erzeugniffen der Erze und des Meeres 7).

Da befahl er, an Einem Orte alle Pflanzen nieberzulegen, auf daß man durch Erbe, Wasser, Luft
und Sonne ihre Heilkrafte ergrunde. Als ber Mahler bes Zufalls mit ber Reisfeber ewiger Vorherbestimmung das Untlig der bräutlichen Baume aufzeichnete, und den Schleier ber Schamhaftigkeit von dem
schönen Gesichte der Mädchen des Gartens hinwegzog, als durch den Zephyrhauch göttlicher Gnade,
"welche die Winde beflügelt 8)," Pflanzen an Pflanz
zen fruchtbar erschienen und verborgene Kräfte enthullten, versertigte Osbemschib nach langen Versuchen einfache und zusammengesetzte Arzneien; und sonderte
das Rügliche vom Schädlichen, da er die Kraft eines
jeden erkundet 9).

Er befahl, die Steine und Metalle aus Bergen und Gruben an das Taglicht zu fordern; bas kalte Eisen bestimmte er zu Schwertern, Dolchen, Panzern, Pickelhauben und Holmen. Gold, Silber, Rubine und Onnx machte er zum Schmuck der Madehen und Könige. Zuerst ließ er Seide und Wolle bearbeiten, mannichfaltig farben, und hiedurch den Kleibern verschiedenen Werth geben 20). Er brachte Aloe und Ambra und andere köstliche Dinge in Umlauf.

Große Stabte baute Dibemibib und ordnete

Ednber. Durch ihn verherrlichte fich die Welt; nun erst offenbarte sich zwischen Reichthum, Wohlstand, Dürftigkeit und Armuth der merkbare Abstand, und von ihm sind die Rangordnungen der Herrscher und Unterthanen.

. go. " 19.00 2

Bu feiner Beit melbet bie Sage, wurde auch ber Purpurfaft ber Eraube bekannt, ber ein Starfungsmittel der Lebensgeifter und bie befte Berfcho. ber menschlichen Gefichtsfarbe ift. nerungstinctur Man ergablt folgendermaßen bie Entdedung bes Beined: Die Traube, die liebste Frucht, balt fich nicht, ben veranderter Sabreszeit, bei einbrechender Ralte; aber Wielen geluftete, auch Binters und Frublings ibr zu genießen analfo befahl Dibemibit goben Guft von den Sauten und Kornern abgesondert guspreffen und ibn taglich vor fein Ungeficht zu bringen, bamit er auf bem Probestein bes Geschmacks bie Matur bef felben versuche. Diefes that er, bis ber Guft bitter wurde. Da bilbete ber Konig fich ein, jest fei er Bift , und befahl , bas Befaß ju verfchlieffen. Dach biefem litt eine fcone und geliebte Oclavinn von Ropf= fcmergen; fie befchloß ju fterben; biegu mabite fie bas mobiverfcloffene tobliche Bift.

Boll, bis jum Rand, bas Gefchirr! ich gehe nicht eb' aus ber Schente,

la Bis auf den Augenblick, wo einst mein Zeitmaak

Da fie ein wenig bavon getrunten, fublte fie fich er-

muntert und heiter; bas Kopfweh ließ nach. Mehr trank sie; ba schlief sie ein; sie hatte mehrere Tage und Nächte nicht geschlasen; einen Tag, eine Nacht schlief sie nun fort; und erwachte gesund. Dieses kam vor die Ohren Oshemsbids; seine Seele erfreuete sich; er machte den Wein zu einem gewöhnelichen Getranke 12). Weil viele Kranke davon gesund wurden, bekam er den Namen Königsangenei.

Als Arzenei bat man den Wein erprüft, Wird er mit Massigfeit genossen: Allein, das Wasser felbst wird Gift, Im Uebermaas hincingegossen.

In einigen Geschichtbüchern ist aufgezeichnet, Dibemshid sei, im Unfange seiner Verwaltung, aus Sedshistan, wo ber Hof selbst war 13), nach Fars gezogen, wo er einen großen Bau angelegt habe; aus der Ebene Chofer habe sich bieser bis Rambshard, in dem Gebiete von Shiras, erstrecket 14), und in der Länge zwölf Parasangen betragen. Nie, in irgend einem Erdgürtel, sah ein Reisender so einen Bau. Moch 15) sieht man den Umkreis der Stadt, noch Säulen der Gebäude; sie sind in dem Munde der Menschen als Thibel-minar 16).

So oft der Chofru der Gestirne, die Sonne 17), bas fonigliche Strahlengewand von dem Schweife des Fisches wegnahm und auf den Nacken des Widders warf, befahl Dshemfhid eine Versammlung der Grof:

fen und Steln zu den Füßen bes Thrones. Er, frohlich und heiter, erschien auf bem Throne ber Gesetzgebung, anf den Polstern der Herrschaft. Er veranstaltete alle Zubehörden der Freude, spreitete aus den Teppich der Wonne, und nannte diesen den neuen Tag (Newruz).

Durch Gerechtigkeit, burch alle Sicherheit liebkofete Dibemibid ben Bölkern feines Reichs: von dem Stanborte feiner Gnabe ergoffen sich nachahmungsmurbige Beispiele, und ber Krieger wie ber Bauer hatte Unlaß, sich zu erlustigen; ja, sie genoffen ber fliebenden Freude, schlugen mit frobem Fuße, auch ohne Rhythmus, die Erde, und riefen sich Tages und Nachts in fortwährendem Freudenfeste zu 18).

Die Aluren trinten aus den Rofen Kreube, Der Ditwind labmt die Loden ber Jasmine. Des Fluffes Ufer ichmudt ein gruner Rrang, Und um ben Berg fcblingt fich ein Tulpengurtel; Die alte Welt ift wieber jung geworben; Die Erbe ift burch's Grun jum Simmel worben. Geb't! taufend Rofen blub'n wie frifche Anaben, Und grune Blatter find fmaragd'ne Safeln; Es flagt bie treue Rachtigall ber Rofe, Die Rofe fpricht, wie Jefus einft, burch Dufte 19): Juhepe 20), Freund, als mareft bu betrunfen; Die Beit entreifet einft ber Bruft bie Geele; Wir wollen nun mitfam ber Luft genießen; Wer weiß, ob wir noch furberbin es tonnen: Denn wenn bes Lebens Schiff im Strubel finft, Bilft es bir nichts , bag bu jest Baffer trinfft.

Bu biefer Beit erfand ber ausermablte Beife ,

der allumfaffende herrliche Pothagoras 21) (ein Bertrauter Dichemfhids, ein Mann, der aus den Blatztern der Bergangenheit und Gegenwart den Ubrif der Zukunft darstellte, und mit durchdringendem Urtheil die Ereigniß von gestern mit der von heute verband.

Sein erleuchteter Sinn und Hellblid mußte zu fpaben, Was bein inneres Gemuth fann auf ben tommenden Sag;

er erfand — die Tonkunft, eine mathemathische Biffenschaft 22).

Alls fie erfunden war, führten liebliche Sanger und Saitenspieler in der festlichen Versammlung Ofhemshids eine Musik auf, deren Tone aus Davids. Harfe und aus dem Barbiton Barbind's 23) ju fließen schienen. Da sprach der König entzuckt und wie durchbalsamt von dem Teriake der Zufriedenheit 24):

Ift gleich ein ichones Geficht furs Ang' ein mach-

Zaubert ein holder Ton fich boch viel fconer ins Dhr. Lieblich fchimmert ins Aug' ber Schein des agppetischen Joseph;

Lieblicher bringet ins Dhr Davids harmonifcher, Rlang 25).

Einige Sage nach bem Newrus, als bie Zeiten der Freuden geendigt waren, mandte sich der König zu den Geschäften, zu Anordnung, zur Beschirmung des Reichs und Sicherung der Straffen; Schutz gab er dem Unterdrückten, demuthigte die Feinde und gab rerworrenen Dingen, die vor seiner Zeit in Unordnung verfielen, eine neue Gestalt. In vier Classen

ich bie Berrichtungen ber andern mifchen.

Die erste Classe: die Schriftgelehrten und Canglepherren; die zwente: die Krieger mit ihrem Gefolge; die dritte die Bauern des Landes; die vierte: die Umtleute und Künstler.

Und er sprach: Wie die vier Clemente zu Fortsbauer aller Körper nothwendig sind, so beruhet das Wohl des Landes auf diesen vier Classen 26). In Unsehung der Schriftgesehrten befahl er: Ehret nach Kräften die Gottesgesehrten, die Wettrenner in der Laufbahn der Fetwals 27), die Sternkundigen am Himmel des Heils: traget für sie in euren Ohren den Ring des Gehorsams, und bindet um eure Hüfte den Gürtel der Unterthänigkeit; denn auf ihrer Rede berühet der Grund nebst den Beilehren der Religion, der Ursprung der Weisheit 28) und mancherlei Meinungen 29), die Vollkommenheit des Glaubens und der Gesetz;

Die Schriftgelehrten find die Erben ber Propheten, Aus ihren Federn trauft ber mahre Stein ber Weifen. Die Augenschminke von den Augen aller Weifen Ift Staub der Fuße fur die Erben ber Propheten.

Er fprach von den Beamten und Canzlepherrn: Die Federspite der Schreibenden ist die Nachtigall des Gartens der Bohlredenheit; die Spalte des Schreiberohrs der Canzlepherren ist die Philomele der Laube der Zierlichkeit 30): Wenn sie auf die campherweissen Wangen der Blatter 31) aus der morschustriefenden Cocke 32) das ambrafarbige Netziehen 33), so

schmuden sie bas Untlit bes Reichs. 34) mit bem jungen Barte bes Wohlstandes und mit bem Maale, ber Fortbauer 35), ziehen Perlen aus bem Meere und Karun's Schäfe aus Gruben.

Des Degens Spise legt ben Grund bes Reiches, Der Feder Spise schlichtet die Geschäfte Die Federn und das Schwert find Zwillinge, Die selbst Choscu's des Großen 36) Thron erhoben.

Weiter fprach ber König: hütet euch, in bem Ausdruck eurer Berehrung übertrieben zu sepn, und das Wohl des Bolks blindlings in Schwert und Feder zu suchen: Werden jene durch Worte wahrhafzter Kundschafter einer Berrätherei überwiesen, so verzurtheile sie der Fürst (nach Maasgabe der Zeit) zu einer Schmälerung ihres Vermögens, damit, hiezurch belehrt, sie sich solcher Gedanken nicht mehr erkühnen. Aber er gebe den Ausspähern nicht blinden Glauben: oft rühret ihr Unwille und Abschen vor unzechtmäßigen Handlungen baher, weil sie für sich Würden suchen, und, unter der Maske der Redlicksteit, bei Einziehung der Güter ihren Gewinn haben-

Er redete von ben Kriegsmannen, und fprach: Die unwiderlegbare Bunge bes Schwertes erlautert die Berfe ber Eroberung und des Sieges 37); ber Glanz ber morderischen Speere ift ber Wächter bes Glaubens und bes Glucks ber muthvollen Manner; ihr Leben wagen sie, zu antworten bem Feind mit

Lange und Pfeilen, ju beugen ber Ungehorfamen Das den in bas Joch ber Unterthanigkeit und ber Rube.

Wenn fie die Arme gegen himmel heben, Dann nehmen fie Plejaden felbst bas Leben 38) Sch't, wie die hand den starten Sabel schwingt, Daß felbst das Meer aus Furcht gen himmel fpringt 39).

Achtet biefe Manner fur großen Gewinn; reihet mit

Dibemshid befaht über Ackerleute und Handwerster: Der Wohlstand bes Reichs ist die Frucht ber Bemühung des Bauers; sein Geschäft ist die Erfülzlung der theuersten Hoffnung des Menschen; er sorget für die Fortbringung des Menschengeschlechtes. Die Dauer der Welt beruhet auf seinem Fleise; der Zuwachs aller Vortheile, die Erweiterung des Landbaues, die Erwerbung des Reichthums und Verminderung der Austagen hängt von seiner Anstrengung ab. Er erträgt, was kein Schwacher vermag;

Wenn der Fisch, aus Begler nach wärmerer Zeit, in den Teichen Wasser im Munde führt, wie ein lebenbiger Duell;

Wasser im Munde führt, wie ein lebenbiger Duell; Wenn ber listige Fuchs von der Fläche des spicgelnden Gises,

Unbeschädigten Fells, wieder gnrudgufebren fich wunfcher,

grabt ber Landmann Canale 40), ordnet die Baume, und wirft auf feinen Dritten die Beforgung feiner Ackergerathichaften. Und Wenn die Edelsteins
Von dem Sonnenscheine
In den Minen schmelzen
Und sich brausend wie die Wasser walzen,
Wenn im Nille
Krokodile
Wie in Gluthen:
Von zerschmolznem Wachse Kuchen,

weindet ber Landmann allen Fleiß auf die Geschäfte bes Saates und Schnittes. Aber hütet euch, in ber Achtung, die ihr ihm erweiset, zu weit zu gehen 41): Wenn er ben Feldbau vernachläffigt und sich der Erägheit überläßt, entstehet Mangel und Hungerstath. ber erste Wahrungelmaie, die Lekenson fin der

Erägbeit überläßt, entstehet Mangel und Sungersnoth; ber erste Nahrungszweig, bie Lebensquelle ber Menschen, leibet. Co spricht ber Erste ber Dichter, Sheich Mossi ed bin Gaabi; (Gott vergeistige mehr und mehr feinen Geist!):

Es foll das Ohr fein Leben keine Musik hören, Es kann der Pfeifen und des Lautenschalls enthehren; Das Auge kann was anderes als Garten feben, Die Rase ohne Rosen und Jasmin bestehen; Daß man die Polster gar zur Rube uns versagt, Wohlan! so dient ein Stein dem Haupt zur Unterlage. Geset, es lage auch kein Mädchen in den Armen, So kann man immerbin die eigne Hand umarmen 42) Mein der Bauch! dec Bauch fahreimmer fort zu grollen. Und rubet nicht die man ihm Nahrung zolle.

Auch fprach Dihemibib von ben Sandwerkeleuten: Seid gutig ben Sandwerkern und Kunftlern; beschweret sie nicht mit übertriebenen Auflagen: laßt jebem in bem, mas er treibt, vollkommenen Unterricht angebeiben, bamit er vortreffich werde 43).

Vier Ringe verfertigte Dibemibib, welche, an ben Finger gesteckt, ihm alles zeigten 44). Im Ringe, ben er in Kriegszeiten trug, fab er, ob er zögern ober streiten und wie er vor ber Uebereilung sich husten soll, welche nicht Tapferkeit ist.

Dann ift ein tapfrer Mann ein guter Fuhrer ben Beere,

Wenn er mit Tapferleit ruhige Ginsicht vereint; Rie war Uebereilung gebilliget von dem Verstande; Allzurafch und ein Narr gilt in der Wurkung für Gins.

In dem zweiten Ringe war eingegraben, bag bas Bobl bes Landes ohne genaue Gerechtigkeit nicht befteben konne.

Kann ein weifer Furft was Bernunftiger's thun als gerecht fenn?

Denn hiedurch, schreitet er leicht auf ber bornigen Bahn;

Denn es bluben hieburch ber Glaube ber Bolfer, bie Sitten ;

Ruhig lebt bas Volf, folger erhebt fich ber Thron-

Der britte Ring faßte bie Borte: Unmittelbarfeit und Schnelligkeit; und fein Ginn mar, baß ber Fürst Spaher bedurfe, bie alles ihm, gerade zu und schnell, überbringen.

Spabern ift in ber Welt manches Geheimnis entbedt.

Wiffe : bem Staat, wo ber Gurft mit Willen ents bebrt der Spionen, Sarret manche Befahr, nie ift er gefichert vor Trug.

Muf bem vierten Ringe waren fur bie Bebandlung ber Dranger bes Boles bie Borte gefdrieben : Strenge und Billigfeit.

Beffer ift es, du bift in beinen Sandlungen billig Beffer, als daß du dich frummft taufendmal bei dem Bebeth 45)

"Als wahrend feiner Regierung niemand an Rrantheit noch Alltersgebrechen litt; als er Gold, Silber und Goelfteine jufammenhaufte ; ale Berren Unterthanen jabllos wie Gonnenftaubchen und wie Baffertropfen waren, erhob Dibemibid (nach bem Spruch : "ber Menfch, bem es wohl geht, em-"port fich") die Rabne bee Undantes und fdrieb in Diefelbe: ,,Bir find Guer hochfter Berr!" Mus bem Ctaube vor feinem Ochopfer erhob er die Stirn und maßte fich Gottlichfeit an , fantte Bilber feiner Beftalt in bie Canter, und befahl, fie angubeten. Denn ber Teufel (fo ergablen einige Gefchichten) fam in Geftalt eines Menfchen ju Dibemibib; gefchredt 46) frug ber Ronig : Wer bift bu? "3ch bin ein Engel "bes Simmele und gefommen, bir Rath ju ertheis "len." "Bas ift bein Rath ?" Der Teufel fprach : "Du bift ber Urquell ber Befen, bu ber Schopfer bes "Simmels und der Erde; bu fliegeft berab, und fie-"be, taufende find erfrankt und geftorben, bir ift "fein Leid begegnet, vor bir verschwinden die Schref-,ten bes Todes; bore auf, bich niebrig ju balten,

bu bift Gott: Gine Beit war, ba bu im Simmel "Spharen geordnet; bu ordneteft feither die irbifche Belt; bann wirft bu in ben Simmel guruckfeb-"ren 47): 3d bin beiner Engel einer, ju beinem "Dienfte. Befiehl ben Menfchen , daß fie fich nieber-"werfen : thue wohl bem, ber geborcht; bie Biberfrenftigen lag in bas Feuer werfen 48)." (Unbere ergablen, ber vorgebliche Simmelsbote habe bem Ronig verfundiget, er fei ber Gott ber Erbe, wie ber 201machtige Berr ber Bimmeln.) Dibemibid forberte Beweife feines Muftrages, und ber Gatan 49) fprach: "daß bu einen Engel fiehft; ift genugfamer Beweis, "daß bu fein Sterblicher fenft." Er verfchmand. Des Ronigs Gebot ergieng, und er fchidte Leute aus, burch Furcht und Soffnung bie Nationen in Abgrunbe des Brrthums ju verleiten 50). Die meiften, gezwungen ober freiwillig, unterwarfen fich; mabre Unbeter bes Ginigen wurden verbrannt.

In seinem Uebermuth verschunte Dshemshib bie Geschäfte bes Heeres, wodurch allein ber Bau ber Berwaltung fest bestehet: seine Zeit verwendete er auf gottlose, schändliche Dinge: ber Flor bes Reichs verstor sich in üppise Schwelgerei, trägen Schlaf 51). Da wurde die Länge seiner Regierung und die Zahl seiner Ungerechtigkeiten unerträglich, und die Wölker riefen Zohak, seinen Neffen, zu Huse. Dieser sandt den Beselkhaber Shedid, Sohn Abid, mit einem fürchterlichen Heere,

Mehr als Sonnenstäubchen und mehr als Tropfen bes Waffers,

Mehr als Wogen des Meers, mehr als am Sime mel Gestiene.

Ms Dichemshid ihm die Schlacht lieferte, wurde ber König besiegt; hierauf irrete er eine Zeit lang unter Gottes Geschöpfen umber; endlich als das wechselnde Schickfal sein Berg dem Sturme Preis gezehen 52), wurde er von seinen Feinden gegriffen, vor Zohak gebracht, und auf deffen Befehl mit einer Fischzgräte in zwei Stucke zerfäget.

Wie wohl er die Welt auf folde Art und Weise verschonert,

Ward ihm boch noch zulest Rummer und Unglud zu Theil.

Ubru ergählt nach dem Rershafp na meh 53), Dibemshid sei lange unbekannt in ber Welt herumgeirret, bis er in Gebshistan sich niebergelassen, wo
er von einem Mädchen Kinder gezeuget habe, von
denen Kershasp herstammte und Rustem 54) entsproß.
Aber die Wissenschaft 55) ift bei Gott.

Die Perfer, welche ben Konig Dibemibid für einen Propheten halten, melben, er habe bei erster Nachricht von Zohafs Unternehmung und Uebermacht erkannt, daß er ihm nicht widerstehen konne; verwirrt, niedergeschlagen, habe er den Umsturz seines Throns und Glücks eingesehen, und sich von allen Seiten bom Unsterne verstrickt gefühlt;

(Wenn fich ber Born bes Simmels auf einen Schulbigen ausgießt,

Wird ihm jegliches Ding, bas er berühret, jur Qual!)

Da er nun gewiß wußte, keine menschliche Unstalt vermoge wider die görtliche Fügung; und ber Spruch herders Werke z. Philos. u. Gesch. I. bes Schickfals werbe burch tein Fleben geandert, habe Ofbemibio fich feinem Loofe ergeben; mit bem oberften Mobed fei er gefloben, und habe in einer Soble fein übriges Leben mit Waffer und Grafe erhalten, bis er in das große Land der Vernichtung eingegangen fei.

Bei feinem Abschied hat Dibemshib, wie ich gehöret, Sich über Thron und Kron auf solche Art erklaret; Er sprach: "ich bin nun siebenhundert Jahre alt, "Groß wie das Meer ist mein Vermögen und Gewalt. "Mir ward der Geister Neich 56); ich habe, fo zu sagen, "Sie, einem Ninge gleich, auf meiner Hand getragen. "Doch, da von meinem Glick der Lauf sich nun gewandt,

"Bin ich von heute an wie aus der Welt gebannt. "So schenkt der himmel nur von heute an bis morgen, "In seinen Gaben ist gewöhnlich Gift verborgen: "So wie eine Gaukler euch zur Gabe nichts bestimmt, "Was er im nachsten Ru durch seine Runst nicht nimmt."

Mis diefe Wortel faum im Wind verflungen hatten, Stieg icon Dibemibid binab ins dunfle Reich der Schatten.

Mein Berg! was wundert dich des Monds, des Jahres Lauf!

Es horte auch Dichemibid ber Große fo einst auf. Das moriche Dach, das fich zur Erde icheint zu fenten, Giebt jeden Augenblid uns folde Angedenken.

Einige Bucher 57) erwähnen, man habe, hunbert Jahre nach bem Untergange feines Reichs, Dichemshid'en in einem Feldzuge Bohaks an bem Gestade bes shinesischen Meeres in einem Baume verborgen gefunden, ber auf Johaks Befehl abgehauen worden. Auf taufend Jahre fest man die Zeit feines Lebens: regiert habe er fiebenhundert Jahre. Aber andere rechnen auf jene fieben, auf biese nur breihun= dert Jahre 38.)

Bahab Ben Menke fagt, er fei von Gott ans fangs ju ben Moiden gefandt worden 59).

Undere halten ihn fälschlich auch fur ben Erfinber ber Urzneikunft und warmen Bader 60).

Folgende aber waren seine Sprüche 61): "Die "Weisheit ist der Schlüssel des Glücks, und das "Glück ist die Erfüllung der Bunsche. Benn das "Glück der Starke und die Herrschaft der Biffen= "Schaft folgte, so ware jeder Gewaltige ein Eroberer, "jeder Beise ein Fürst."

"Mein Freund, umfonft ift nach bem Throne bein Beftreben;

"Der Thron, das Glud, ift nie des Weifen Loos, "Und wem hienieden Macht und Aufehen ward gegeben, "Auht, unverdient, dem Glude in dem Schoof."

Weiter fprach Dibemibit; "Im Unglud hilft "fein außeres Berhaltniß, und glanzende Ergebung "halt es nicht auf."

Im Schickfal, wo Bernunft nicht Bulfe ichaft, Bilft auch nicht Freund noch Bruderschaft; So balb ber Jug bes Gluds beginnt zu wanken, Sind wurkungslos Entschlusse und Gedanken,

"Der Mann," fprach er, "muß fest auf seinem "Plage steben, und nicht, wie das Blatt einer Bei"de, bei jedem Sauche Lage und Rube verlieren; er
"verzehre sich nicht in langen weitausschenden Gedan-

"fen um bie Guter ber Belt; fie fcwimmen, Blu-

Willfton, gemaß ber Vernunft, bas Leben frohlich genießen, Sei nicht, wie Weidenland, gitternd bei jeglichem Wind.

Bir haben feine Gefchichte ausführlicher beschricben, benn Diemisit gehort unter bie Grunbfaulen ber Furften 62).

## Unmertungen.

- 1) Es ift die Manier vieler morgenläudischen Gestchichtschreiber, die Einformigfeit der Erzählung (wie Briechen und Nomer mit Reden) durch Gedichte zu unterbrechen. Oft de wei fen diese poetische Stellen, wenn sie aus alten Sagen oder Sammlungen such; aber ofter sind sie nur Anwendungen: auch wohl eigenes Machwerk. Der Ueberseher hat gesucht, die Verschiesdenheit der Versarten mögligst getreu beizubehalten.
- 2) Hufheng, Cohn Siamel's, des Sohnes Rajomars war Großvater oder Vater Ofhemshids. M.
- 3) Alle Geschichtschreiber ber Vorwelt sind Ueberfeter symbolischer Gebrauche, und in bilblichen Ansdrucken erhaltener Sagen. Die Vorstellung, als habe in Oshemshids Periode weder Krantheit noch Tod geberrscht, war eine unrichtige Dellmetschung des hier angeführten festlichen Branchs, der die Idee hatte erhalten sollen, daß der Tod nicht allezeit war und einst nicht mehr fenn wird. Die Nachwelt tettete Sagen der goldenen Zeit an dunkele Erinnerung von dem Glust und Glanz der Zeiten des Erbauers von Istachar.
- 4) Diese Zeitbestimmung verantaft einige Bemertungen über die Stelle Ofhemsbid's und aller Pistbadier in der Chronologie der Borwelt, welche wir in diesem Asien bis auf Alexander (wie in Italien bis auf die Bründung Roms, in Eriechenland dis auf die Olympiadenrechnung) annehmen. Der Gerausgeber wird feine Meinung nachstens der Academie der Wissenschaften zu Berlin vortragen, und diese Abhandlung wird auch sonst erscheinen. Sier sey die Bersicherung hinlanglich, daß sich alles wohl vereinigen laßt. M.

- 5) Rach mohamedanischer Sage; iniber hebraischen Geschichte wird er endlich Indifferentifte. Dr.
- 6) Der vompose Ausbruck foll die welterleuchtende Beisheit dieser Sonne unter den Fürsten Frans bezeichnen. M.
- 7) Sagen von Abam, von hermes, von Salomo, bienen dem fpatichreibenden Musulmann zu Ausmahlung der dunkel, trocken, fragmentarisch erhaltenen Sage. M.
  - 8) Mus bem Roran.

S.

- 9) Botanische Garten und Naturaliensammlungen waren bei mohamedanischen Fürsten nicht ungewöhnstich (Casiri nennt viele); Mirchon entlehnt aus ihrer Geschichte diese Zuge.
- 10) Sie gu Bezeichnung bes, von ihm eingeführsten, Unterschiedes ber Stande benuten. M.
- 11) Man wird den Uebelstand dieses Distidons, wie die Abgeschmacktheit vieler anderen, erhaben und schon sein sollenden, unerinnert bemerken: aber wir liesern Mirchond, auf daß man ihn kennen lerne, wie er ist (weit unter des Griechen und Admers majestätischer Einsalt); sein ganzes Geschichtbuch in diesem Styl wurde unlesbar seyn; es bedarf eines (kritisch genauen) Just in us.
- 12) Denn er war der Religion des Idris (Senochs, des Gerechten), welche den Gebrauch aller Raturgaben erlaubte. M.
- 13) Von Oft her kam die Macht; die Sage früherer Zeit leiten noch naher zu den (mittelastatischen) Besbürgen der Vorwelt.
- 14) Zwei auf ber Kaiserlichen Bibliothek und ein bei Seren Hofrath von Zenisch besindliches, alle drep gutgesichriebene Exemplare haben hier muntcha an wasat ra kiez ama ishiraz est, das keinen Sinn giebt; eine vierte, sonst weitweniger gutgeschriebene Handschrift in derreichen Sammlung des Frenherrn von Jenisch hat ausdrücklich; mantcha an wasat Ramgerel ki. In dem spanischen Auszuge des Tereira wird man finden, Osbemsthid habe Shiras gebauet; wovon im Persischen das

Segentheilsteht. Aber die Vergleichung des hier überfetten Bruchstucks mit dem fechsten Capitel des Tereire zeigt, daß hieser überhaupt weder eine Ueberfetung,, noch einen genauen Auszug lieferte. S.

- 15) Er fchrieb am Ende unfers funfgehnten Jahr- bunderts.
- 16) Es wird nicht undienlich fenn zu bemerken, was Sabshi Khalfa's turfisches Wert, Dibih an Ruma (Schauplas ber Welt), beffen Otter piel erwähnt, und wovon Serr Norberg theilweise Uebersetzungen zu liefern angefangen hat, über Istachar enthält:

"Iftachar mar eine alte Stadt, in einer Gbene. "unter dem 88 1/2 Grade der Lange und 30 der Breite, "gelegen. Gie war die Refiben gftadt perfifcher Ronige, und noch fichet man große Ruinen. Erft Arbeibir (obne "Sweifel Baheghan, der erfte Saffanide, Dt.) verlegte "die Refibeng von hier nach Ofbus. Man fagt, Rajo-"mars habe Iftachar angelegt und nach feinem Splate "genannt, Sufbeng fie erweitert, Dihemfhid vollenbet. "Sie war geben garfangen breit und eben fo lang. In "ihrem Umfreife lagen viele Betraidefelber und Landbaus "fer. Drei feste Schloffer hatte fie, die jedes auf eis "nem Berge lagen, und Iftachar, Shifefte, und Shis "gran , gufammen bie drei Runbed ( Bewolbe ) bieffen" (Der Berfaffer meint wohl die von Rampfer und andern Reifebeschreibern auf den Bergen bei Shiras bemerften Schlöffer. Ift von biefen ober jenen der breifache Ball bes Enrius und andrer Alten gu verfteben? S.) "Im "Fars Rameh wird ergablet, biefe Gebaude fenn "die altesten Persiens. Das Erdreich hat auf einer "Seite eine Bertiefung, wohin das Regenwasser sich "sammte Afad = ed - baula." ( ber Bujide, Gobn Rofn = ed = daula's, Ronig von 976 bis 983. Sein Aufenthalt bei Iftachar wourde durch Auf-fdriften verewiget, welche Saen hat M.); "er legte "hier einen Teich an, wozu man fiebenzehn Stufen berab-"flieg; ein von Saulen getragenes Dach wolbte fich "iber bemfelben; fein Waffer genugte taufenden auf "ein ganges Jahr. Die Festigfeit Istachars ift allge-"mein berühmt und jum Spruchworte geworden. Jest "aber hat der Drt weder Schlof noch Borftabte," (Sab. fhi Rhalfa fammlete um 1640); "nur einige Baufer, und Thore, fest wie Schloffer, feben noch" (Er nimmt bier alle in der Ebene berum gefundene Ruinen gufame

men. ) "In biefer Stadt baute Dibemfbid an dem Buffe "des Berges (Rachmed. Dt.) einen vierectien Pallaft (d as "ift Thilminar. M.) von ichwarzem gehauenem Stein. "Man fleigt von zwei Seiten-Treppen binauf. Ein Stud "ftoft an den Berg; die andern feben frei'in das geld und "find dreißig Ellen bod. In diefem Dallaft ftebentheils run= "be, theils edigte Gaulen von ichwarzem Steine, (grans dem Marmor, der durch fcone Politur faft fcwarg "wird, Dt.) beren jede 100,000 Batmane wagt." (ber Batman halt 13 1f2 Df. S.) "Wenn diefer Stein gerafvelt und als Arzenei gebraucht wird, so verlangerter "bas Leben." (Es liegen geheime Krafte in allem, was von Dihemibid, fo wie von Salomo bertommt. D.) "bier find die Beftalten Dibemibids, bier ift ber Bo-"raf eingegraben." (Des großen Propheten gefingeltes Munderpferd. Die, nun mobamedanischen, Landleute finden das himmlische Laftebier in dem gefligelten und ungeflügelten Ginborn und andern alten Geffalten, welche ibrer Sage fremde geworden. B.) "Gine warme "Duelle entspringt von dem Berge; fie flof burch eis, men unterirbifchen Canal in ben Pallaft." (Das find die Bafferleitungen, in welche Dietro della Balle binabstieg, und worin Chardin sich ibeinahe verirrte, B.) "Auf dem Berge find große Soblen , Rerler ber Binde genannt." ( die beiden Braber ? S.) "Im Unfange bes "Jelam wurden alle Einwohner Iffachars einigemat seibbruchig; darüber wurde ihre Stadt gerftort; gur "Zeit Camfam ecd adula's wurde fie von Rufulmifb "ganglich verwuftet." (Diefes fann nicht fenn; Rutulmifb, Cobn Arelan's Rapgu, des Cobne Geldfbuf, Bater der fleinafiatischen Geldsbufen, fomint vor 1040 nicht vor; Sadihi Rhalfa verwechselt Samfam ed : baula, den von 983 bis 986 regierende Bujiden, mit bem fpatern Margapan (1024 = 1040), weil jener: Raligar, diefer: Abu Raligar zugenamt wurde. M.) "Jest "ift bier nur ein Rleden. und unter Ruinen glangt, "wie indische Augenschminke, der Ban Dibemfbide, das Santenwerf Riefminare, bervor." ( welches turfifde Wort, wie das verfifche Tichehelminar, 40 Gaulen bes beutet. S.) "Ginige meinen, die Konigin Somaj, Beb-"men's Tochter, babe diefen Pallaft bewohnt; andere, ger fei ein Tempel der Mutter Galomons gewesen. Diels "leicht war er Tempel, in fpateren Beiten!"

Außer diefer mußte ich keine bedeutende morgenlandische Beschreibung dieses Pallastes: Rur verdient noch aus Juffu f (Joseph) und Suleich a, Dihaiif berühmtem Romane, ber von Potifars Beib für Jofeph erbaute Pallast angeführt zu werden: Dibami hatze die persepolitanischen Trummer seiner Ginbilbung gegenwärtig.

Es waren in einander sieben Sauser, Gleich sieben Thronen unvergleichlich schon: Ein jedes von verschiedenfarb'gem Steine Beglättet, rein und lieblich anguschauen: Das siebente war wie der siebente Der himmel, der dagegen ganz verschwand: hier standen vierzig hocherhab'ne Saulen Mit Thieren seltener Gestalt geschmuckt: Am Fuse jeder Saule stand aus Gold Boll Madchendust die herrlichste Gazelle; Mit goldnen Pfauen war das Feld erfullt, In deren Schweisen Edelsteine glanzten; und in der Mitte hob ein Baum sich auf, Desgleichen nie gesehen ward; u. s. w.

Man fieht die Saulen, die Thiere, fogar die Baume, welche auf den Ruinen zur Untertheilung des feierlichen Aufzuges angebracht find, (und welche Chardin nur für Blatter ansah). Wenn man die Hauptgebaude zählt, so er halt man sieben; sieben, die heilige Zahl des Morgenslandes; die Zahl der Stadte (Stadtquartiere! M.). Mauern und Wälle; Septemque una sibi muro circumdabat arces!

- 17) Man erkennet einen Schriftsteller, zu beffen Beiten die Konige Chofru in der Sage vor allen andern blubeten.
  - 18) Alles bezieht sich auf die Tage Rewruz.
- 19) Der Anadronismus ift fart; aber Dibemibid war Prophete. D.

20) Im Verfischen sieht Sai und Ben; die Tone unseres Subenens.

Kaft bis auf die Zeiten bes Islam ift die morgenlandifche Gefchichte aus oft fehr undronologischen Sagen brodirt.

42) "Auf biefen icharffinnigen Beifen paßt ein Bers won Mi, dem Bertrauten des Propheten (fein Lob "werde erhöhet!) dem Bolltommenen in aller Biffen-"fchaft und in der Stufenleiter ber Tone:

> "Ein Deifter jeglicher Runft, in allem Wiffen erfahren,

> "Dem an vollendender Rraft feiner gu gleichen permag."

23) Des berühmteften Tonfunftlers unter Chofru s. Parmiz.

24) Die Mufit wird als forgevertreitend mit Begengifte verglichen.

25) Anachronismen, benen Mirchond fich feine Mube giebt auszuweichen, weil die Ausschmudung unverhoblen fein, und nicht aus der Urfunde fein foll. M.

26) Er wollte nicht, daß alle auf Giner, fondern 3)17. daß icher auf feiner Grufe ftebe. 5.

27) Rechtspruche. 28) Beiche der Morgenlander von jeher an feine

beilige Bucher funofte.

29) In Auslegung ber' Spruche und Sagen. Dies fe Berfchiebenheit fei nothwendig, behanptet bei Cafiri ein Araber, auf daß ben mannigfaltig senfenden Menfchen mehr als Gin Weg des Seils offen fei. Dt.

30) Es ift befannte Sitte morgenlandifcher Bofe, die gemeinen Cachen in einen Schwulft und eine Biererei hillen, wornber fie dem Unerfahrnen fast unverftandlich merben. M.

31) Das Pavier. befeuchteten 32) Die Tinte. S. Dem damit Schwamme? Dt.

33) Die Schriftsuge, 5. 34) Die Majefiat des Berrichers. , M.

35) Berewigen feine Befehle durch das mubfame M. Berdienft ihrer Biererei. M.

36) Sier meint er Aushirwan († 579). M. 37) Anspielung auf die Sure des Rorans, welche 5. Erobernug beißt.

38) Beil die Menge der fliegenden Pfeile die Luft verduntele; der Glang der Gestirne wird ihr Leben genannt.

39) Ramlich Staubwolfen.
40) Wasserung war, durch die Natur des Landes, eine der nothigsten Arbeiten und Pflichten des Persers.

5)17.

41) Dibemibib will , daß jeder infofern geachtet werde, als er ift und thut, was er foll. Dt.

42) Rube dem Benug vorgieben.

200

43) Bis hieber ber erfte Theil bes Regentenfpiegels ; und fein Geift ift Drbnung. M.

- 44) Nicht Bunberringe; er hatte in jeden die Worste gegraben, welche er fich in Uebung feines mannigfalstigen Königsgeschäftes gegenwartig haben wollte.
- 45' Sier endigetdes Regentenfpiegels zweiter Theil, von ber Furftenpflicht. ; M.

46 Im unzuganglichen Geheimzimmer einen Un= befannten zu sehen. Dr.

- 47) Die mystische Selbstvergöttlichung ist der hockfliegenden Phantasic des Morgenlanders nicht freinde.
- 48) Aus den Ueberlicferungen von Nebnfadnegar geborgt.
  49) Mohamedanifch. Perficher: Peetiared Ahlman;

wenn diefer Rame alter ware als Bardufcht! M.
50) Eigentlich bezeichnet die Fabel einen Versuch des Despotismus, Willführ über die Ordnung zu erheben.

M.

- 51) Der Gefchichtschreiber will erlautern, wie bie periode bes Glanges in bie ber Berwilberung übergung; burd Selbstvernachlaffigung im Glud.
- 52) Als er unmuthevoll Geistesgegenwart und Befinnung verlohr. M.
- 53) Dem Buch von Kerfhafp, Enfel von Tachmafp, dem Sohne Menutsheher's; des Sohnes Jredib, Sohne Feridun.

54) Der von Ferdufi fo treflich befungene perfifche Bertules.

55) Die genaue Kenntnissder Wahrheit. M., 56) Salomonisch; aus Misverstand der Sage von der Ueberlegenheit des Geistes und der Kenntnisse dieser Könige.

57) Selbit Bun bebefb frielt bieraufan. Dt. 58) 3d habe bei Sadfhi Rhalfa (oder bei Diri Ali Chirnwaj) von 93 Regierungsjahren gelejen : aus biefen wurden wohl, wie bei Reffor, drei Menschenalter; ipatere rechneten jedes, in fo alter Zeit, auf hundert Jahre; von den 300 Regierungsjahren mar der Uebergang gu der beis ligen Babl von 700 Jahren des Lebens leicht; um fo mebr, da die Sage einer von ihm genannten Bludeperiode ohngefahr fo viele gab. Hebrigens fallt die Dibemibibifche Beit, nach unferer Berechnung, von bem 68ften Jahre Arfachfade bis in bas 7te vor der Geburt Sarnge. Dt.

59) Botteslangnerische Riefen in mohamedanischen Sagen.

M.

To) Bermechfeln ibn mit Bermes, mit welchem eben diefe Sagen fich viel zu thun machen.

61) Dergleichen die morgenlandifchen Befdichtfchreiber , wie eine moralifche Binterlaffenschaft, ale die Summe, das Resultat der Lebenserfahrung und Forfdung berühinter Manner der Befchreibung ihrer Schicffale anzuhangen pflegen.

62) Diefes Fragment Mirchonds burfte binreichen ju zeigen, wie mannifaltig merfwurdig und anziehend nicht eine fo genane Ueberfegung wie biefe (bei einem weitlauftigen, oft in fo ublem Befchmache gefchriebenen, und neben herrlichen Edelfteinen des Drients viel Bemeines enthaltenden Werf dem Dublicum fchwerlich in= tereffant) aber - ein umftandlicher, fritifch ge= nauer Muszug fein wurde.





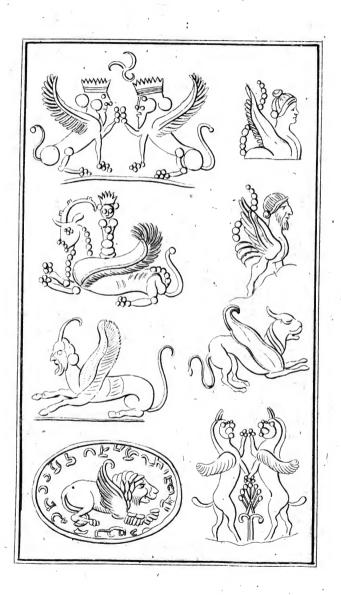

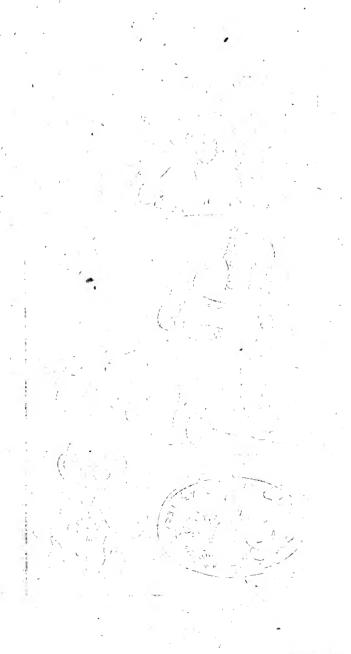





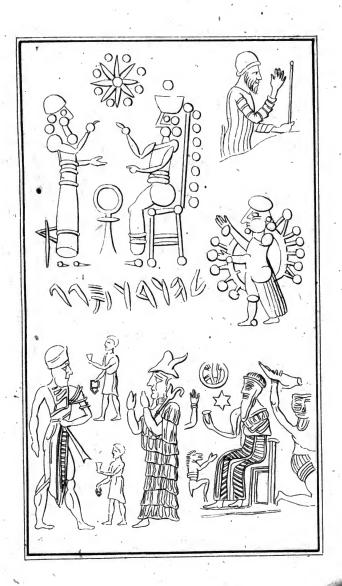







## THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW

## AN INITIAL FINE OF 25 CENTS

WILL BE ASSESSED FOR FAILURE TO RETURN THIS BOOK ON THE DATE DUE. THE PENALTY WILL INCREASE TO 50 CENTS ON THE FOURTH DAY AND TO \$1.00 ON THE SEVENTH DAY OVERDUE.

V.1 0/10

Book Slip-20m-9,'60 (B3010s4)458

Call Number: 222931 PT2351 Herder, J.G. A2 Werke. 1813 V.1 PT 2351 A 2 18/3 Heider V.1 222931

